Nº 15058.

Die "Danziger Beitung" erscheint täglich 2 Mal mit Ansnahme von Somiag Abend und Montag früh. — Bestellungen werden in der Expedition, Aetterbagergasse Ar. 4. und bei allen Ansterlagen vorjamkalten die Fin und Kuslandes angenommen. — Preis pro Linarial 4,50 %, durch die Post bezogen 5 %. — Inferste losten für die Petitzeile oder beren Maum 20 § — Die "Danziger Beitung" vermittelt Infertionsausträge an alle auswärtigen Beitungen zu Originalpreisen

1885.

Abonnements auf die Danziger | Zeitung für Februar und Mars nimmt jede Postauftalt entgegen. in Danzig die Expedition Ketterhagergaffe Rr. 4.

## Telegramme ber Danziger Zeitung.

London, 29. Januar. (B. T.) Rach den neuesten Depeschen des Generals Wolselen betragen die Verluste der Colonne des Generals Stewart seit dem 17. Januar 21 Todte und 104 Verwundete.

Telegr. Nachrichten ber Danz. Zeitung.

Madrid, 28. Januar. Es haben neuerdinas wieder Erderschütterungen in Andalusien statt-gefunden, wobei mehrere Menschen ums Leben ge-kommen sind. Genauere Nachrichten sehlen noch.

### Politische Uebersicht.

Danzig, 29. Januar. Geftern war in beiden Parlamenten Schweringtag und hier wie da wurden eine Reihe von Anträgen berathen und erledigt. Das Verfahren mit tagen derathen und erledigt. Das Verfahren mit dem Nothcommunalsteuerantrag des Abg. v. Huene im Abgeordnetenhanse war ein sehr einsaches. Dieser Antrag ist ja ein alter Bekannter, da er schon einmal im vorigen Jahre das Haus beschäftigt hatte, um dann im Herrenhause begraden zu werden. Der Antrag wurde auch diesmal angenommen und wird jeht seinen Zweck nicht versehlen. Die Regierung hat, indem sie sich ihre Stellungnahme dem Antrage v. Huene gegenüber vorbehielt geklät Negierung hat, indem sie sich ihre Stellungnahme dem Antrage v. Huene gegenüber vorbehielt, erklärt, auch ihrerseits mit der Ausarbeitung eines bezüglichen Gesegentwurfs beschäftigt zu sein. Das, was der Antrag will, die sehlenden Bestimmungen über die Gemeindebesteuerung des Einkommens der juristischen Personen ze. und Forensen, überdie Bermeidung von Doppelbesteuerungen schaffen und das Steuerdomizischen Beauten treffen. wird und das Steuerdomizil von Beamten treffen, wird demnach über furz oder lang so oder so erreicht werden. — EinsAntrag der schleswigschen Abgewichneten, betreffend die Abänderung der Bestimmungen über die Aussonderung des steuerartigen Theils aus den sogenannten stehenden Gefällen in der Provinz Schleswig-Holftein, wurde an die Agrarcommission-verwiesen, nachdem die Regierung sich sehr ent-gegenkommend ausgesprochen, der Antrag Letocha betresse Schiffbarmachung der Oder auf Wunsch des Antragstellers abgesetzt.

Im Neichstage gelangte, wie vorauszusehen war, der Untrag Windthorst auf Aushebung des Ezpatrirungsgesehes in dritter Lesung zur Annahme — abermals. Wird ihm der Bundesrath diesmal Folge geben? Das ift freilich ebenfo ungewiß wie Der dänische Sprachenantrag fiel und voraussichtlich wird ber Antrag der Elfässer auf Aufhebung der Dictaturparagraphen, dessen Be-rathung gestern nicht zu Ende gesührt wurde, heute von demselben Schickfal ereilt werde.

Die Absicht, in den Plenarsitzungen des Reichs-tags etwa Ende der zweiten Woche Februar eine Tags etwa Ende der zweiten Woche Februar eine Bause eintreten zu lassen, um den Commissionen Zeit zur Berathung zu geben, scheint vorläusig angesichts des immer mehr sich erweiternden Arbeitssisosses aufgegeben. Man darf aber gespannt sein, wie das Zusammentagen von Landtag und Reichstag sich gestalten wird, wenn im Abgeordnetenhause erst die zweite Berathung des Cultusetats beginnt, welche eine 14 Tage in Arst Cultusetats beginnt, welche etwa 14 Tage in Anspruch nehmen wird, oder wenn im Reichstage die dritte Berathung des Stats an die Reihe kommt ober gar die erste Berathung der Zolltarifnovelle.

Der Beschluß des dentschen Handelstages, die Frage der Erhöhung der Getreidezölle von der Tagesordnung abzuschen, hat in weiten Kreisen einen peinlichen Eindruck herborgerufen. Der Borsigende hat die Absetzung mit Gründen desikater Ratur motivirt. Dieser Ausdruck ist ganz dazu angethan, alle möglichen Misverständnisse hervorgurufen, die auf die Stellung, welche der deutsche Handelstag als sachverständige Vertretung des

## Concert.

Der künstlerische Schwerpunkt des vorgestrigen Apollosaal-Concertes lag in dem Biolinspiel des Herrn Professor de Ahna, der in der seltenen Berveren Professor de Ahna, der in der seltenen Vereinigung von großem Ton, großem Voriragsstil und großer Technik sich als eben so großer Meister bewährte und dem Audikorium einen Genuß schönster und edelster Art bereitete. Die im vorigen Vinter von Joachim gehörte Beethoven'sche Violinsonate in F-dur leitete auch dieses Concert in würdigster Weise ein. Wie bei jenem Meister war es auch diesmal die pietätvolle, rein objective Aussauch welche die Composition durchdrang und beim Hörer die innigste Bestiedigung hervorries. Besonders tief die innigste Bestriedigung hervorrief. Besonders tief berührten die seelenvollen Klänge des Adagio's, in dieser zart duftigen, gesangsschönen Beseuchtung. Das Biolinconcert (G-moll) von Max Bruch darf zu den gebiegensten und interescentation Compositionen gegediegensten und interessantesten Compositionen gejählt werden, die in neuerer Zeit auf Diefem Gebiete producirt worden sind. Es ist einem poetischen Rinftlergemüth entsprungen und vereinigt mit Kinstlergemüth entsprungen und vereinigt mit klassischen Form eine freier gestaltende sehr an-ziehende Romantik, die sich in wirkungsvollen Gegensähen ausspricht. Das Werk hatte in Herrn de Ahna einen auf der Höhe der Ausgabe stehenden Meister gesunden Die nathetischen Gedanken des Meister gefunden. Die pathetischen Gedanken des ersten Sabes, zum Theil von nobel ersundenem Passagenwerf umsponnen, famen zu breiter, energievoller Darstellung; im Adagio, das immer den Hauptprüfstein für einen Geiger oder Bioloncellisier für geschaften cellisten bildet, entfaltete der Künstler süßen Gesang und wahre, eitzeltete ver kunstlet suber Schuicht und wahre, tiese Empfindung, nicht abgeschwächt durch gekünsteltes Pathos oder krankhaft zerstießende Sentimentalität; das Finale, mit dem plözlich aufschnichten

Handelkstandes einzunehmen prätendirt, nur uns günstig zurückwirfen können. Seitens des Secretärs der Handelkstanmer in Nürnberg, Hrn. Soldan, ist der Antrag auf Absehung als "Mangel an Courage" charakterisitt worden, und dieses Urtheil wird vielsache Zustimmung sinden.

Nach unseren Informationen, schreibt die "Lib. Corr.", hatte der Vertreter von Dortmund, Kegierungsrath Seebold, in der Stung des ständigen Ausschusses vom 5. Januar sich durch seine schutzzöllnerischen Ueberzeugungen nicht abhalten lassen,

Ausschuffes vom 5. Januar sich durch seine schutzzöllnerischen Ueberzeugungen nicht abhalten lassen,
sich mit großer Entschiedenheit gegen die Erhöhung
der Getreidezölle auszusprechen, und sich bereit
erklärt, über diese Frage, deren Berathung auf
der Generalversammlung von der Handelskammer Thorn und 17 anderen Handelskammern beantragt worden war, das Referat zu übernehmen. Gleichwohl glänzte Herr Seebold gestern
durch Abwesenheit. Alls einer der "Fründe
deltkater Ratur", welche die Berliner Leitung des
Handelskags veranlaßte, den Antrag auf Absetzung
dieses Gegenstandes zu stellen, wird der angesübrt. diefes Gegenstandes zu stellen, wird der angeführt, daß eine Resolution gegen die Erhöhung der Getreidezölle der Majorität im Handelstage nicht sicher gewesen wäre. Gleichwohl kann man den Beschluß nur bebauern. In einer so wichtigen, tief in die Sandelsverhältnisse eingreifenden Frage, wie es die Erhöhung der Getreidezülle ist, muß eine Institution, welche den Anspruch erhebt, die

Interessen des Handelsstandes zu vertreten, Stellung zu nehmen den Muth haben.
Der Beschluß, in diesem Augenblick die für die Wohlsahrt der ganzen Nation wichtigste Frage der Erhöbung der Getreidezölle von der Tagesordung abzuschen wird die Anstitution des deutschen abzuseten, wird die Institution des deutschen Handelstages in ihren Grundlagen er-

schüttern.

Die Börsenftener = Commission Des Reichstags hat, wie schon gestern mittelst eines Privattelegramms furz mitgetheilt ist, die Proteste des deutschen Handelstags und des Vereins mit dem langen Namen gegen die procentuale Stener in promptester Weise durch die Annahme des Princips der procentualen Resseurung hantburgt procentualen Besteuerung beantwortet und den nationalliberalen Antrag Arnsperger nur insoweit berücksichtigt, als sie demselben den Schlußnoten-zwang entlehnt. Die Nationalliberalen können dem-nach wenistent. nach wenigstens das Verdienst für sich in Anspruch nehmen, daß sie den Anhängern des procentualen Stempels den Weg gewiesen haben, auf dem der selbe am bequemften zur Durchführung gebracht werden kann. Die Herren v. Wedell und Gen. haben alle Urfache, Herrn Dechelhäuser bankbar zu fein, der ja jest auch die schöne Aufgabe hat, in der Subcommission an der Ausarbeitung des neuen Gesetzes Subcommission der Ausarveitung des neuenGesetz zu helfen. (Diese Subcommission besteht aus den Abgg. Grimm (cons.) als Borsitzendem, Wedell-Malchow (cons.), Gamp (freicons.), Porsch und Trimborn (Centr.), Deckelhäuser (nat.-lib.) und Siemens (freis.) Der Bundesrathscommission, welcher an den Berathungen der Commission Theil nimmt, Ich. Nath Neumann, ist ebenfalls ein entschiedener Andänger der vrocentuslen Körfensteuer Unhänger der procentualen Börsenfteuer.

Als vor 8 Tagen die Centrumsmitglieder in der Dampfercommission den Antrag einbrachten, das Gesetz solle gleichzeitig mit bemjenigen über Ginführung ber procentualen Börsen= fteuer in Kraft treten, war man versucht, über biesen sonderbaren Vorschlag zu lächeln, beute erscheint derselbe der parlamentarischen Situation

durchaus angemessen.

Die "Dailh News" erfährt, bag bie Landaufpruche in Fidichi nicht langer auf Deutschland beschränkt sind, sondern daß die amerikanische Regierung Ansprüche zu Gunsten einiger ihrer Unterthanen erhoben habe, die sich auf diesen Inseln niederließen, ehe dieselben an Großbritannien abgetreten wurden.

Die Berhandlungen zwischen Frankreich und Portugal wegen Regelung ber Besihansprüche bes letteren und ber internationalen Congo = Gefellichaft sind resultatlos geblieben. Frankreich wird jest mit der Anerkennung der Congo-Gefellschaft vorgeben, mit der nur noch Portugal und Spanien im Rückstande sind.

bligenden, etwas ungarisch gearteten Hauptmotiv erfuhr eine überaus feurige, unwillfürlich fortzreisende Durchführung, bei technisch vollendeter Absolvirung des hier vom Componisten in gesteigertem Maße dargebotenen Birtuosenmaterials. Jur vollen Wärzeigung bedarf das Concert ührigens der Orchesterbegleitung, da das Canze symphonisch gedacht ist und auf eine selbstständige, farbenreiche Instrumentatation hindentet. — Außer den beiden Instrumentatation hindeutek. — Außer den beiden umfangreichen Werken spielte Herr de Ahna noch mehrere reizende kleinere Stücke, die freudig entgegengenommen wurden: die sinnige, einen elegischen Ton anschlagende Legende von Wieniamski, eine pikante, in rasendem Schnelllauf dahinskürmende Tarantella von Holländer, den bekannten graziösen sogenannten Winnter-Malzer von Chapin, war der sogenannten Minuten-Walzer von Chopin, von dem Birtuosen selbst für die Geige übertragen, und auf fürmisches Verlangen als Zugabe einen der Brahmsschen ungarischen Tänze. Auch in diesem kleineren Genre bewährte sich der große Virtuose, ebenso durch außerordentliche Vravour, wie durch Feinheit

durch außerordentliche Durden, und Eleganz des Bortrags. Da in dem Concert noch drei Persönlichkeiten mitwirkten, die von ihren Fähigkeiten ein möglichst umfassendes Bild geben wollten, so bekam das Proaramm eine übermäßige Ausdehnung und bedurfte zu seiner Durchstihrung einer Zeitdauer von fast drei Etunden. Das war des Guten jedenfalls zu viel und stellte zu große Anforderungen an die Empfänglichkeit und Genußfähigkeit der Zuhörer. Die Mezzosopranistin Fräul. Teresa Tosti, aus der Schule der Fran Biardot-Garcia und des herrn Stockhausen hervorgegangen, ließ zunächst in einer nicht uninteressanten Arie aus "Samson und Dalila" von dem jetzt viel geIn der türkischen Admiralität werden Lor-kehrungen für die eventuelle Entsendung eines türkischen Truppencontingents nach Suakin ge-troffen. Bataillone von Creta und Sprien sind für die Expedition außerschen worden, falls ein Abkommen zwischen Lord Granville und Hassen Fehmt Pascha erzielt wird. Die arabischen Scheichs im Pildiz Kiesk rathen indeß dem Sultan lebhaft an, eine Expedition nicht zu entsenden.

Anläßlich der Gerückte von einer Absicht Italiens, Tripolis zu besehen, hat die Pforte beschlossen, die Garnisonen und die Besestigungen von Tripolis unverzüglich zu verstärken.

Endlich liegt eine ausführliche Meldung über das Schickfal der Colonne des Generals Stewart vor. Aus dem Telegramm von heute Morgen, welches die schwere Verwundung des Generals und den Tod zweier Kriegscorrespondenten englischer Blätter meldete, ging schon hervor, daß es nach der Schlacht von Abu Klea zu neuen heftigen Zusammenstößen mit den Rebellen gekommen ist. Sine Depesche des Generals Wolfeley aus Korti von gestern Morgen berichtet nun Folgendes:

Aus Gubat, zwei Meilen oberhalb Metammehs, ist ein Enkarterischnitten bier einastrassen molden

Mus Gubat, zwei Meilen oberhalb Metannnehs, ist ein Infanteriecapitän hier eingetroffen, welcher diesen Ort am 24. d. verlaffen hatte. Derselbe berichtet, daß seit dem 17. d. scharfe Gesechte stattgesunden hätten und die Mannschaften dis zum 25. wenig zur Ruhe gekommen seien. Seine (Wolfeleh's) Instructionen seien ausgeführt. Die englischen Truppen hielten jetzt einen stark besessigten Posten am Nil, auf halbem Wege zwischen Khartum und Berber, besetzt und beherrschten die Wüstenstraße zwischen jenem Posten und Korti. Subat sei gegen sede Streitmacht des Mahdi zu halten. Aus Khartum seien während der Kecog-noscirung von Metammeh am 21. d. M. vier noscirung von Metammeh am 21. d. M. vier Dampfer unter Rusri Pascha in Gubat eingetroffen, hätten Mannschaften und Kanonen gelandet und an den Operationen theilgenommen.

Wilson ist am 24. d. mit zwei Dampsern und einer Abtheilung Insanterie nach Khartum abgegangen. Die Verbindung mit General Gord on ist also hergestellt.

Neber die Gesechte bei Metammeh selbst meldet die Depesche: Metammeh sei von 2000 Mann seinde licher Truppen unter Aurangagen und 3 Ausschühre. licher Truppen unter Nurangar und 3 Geschüßen besetht gewesen. Oberst Stewart habe daher seinen Instructionen gemäß Metanmeh umgangen und sei am 19. d. 3—4 Meilen vom Nil entsernt auf eine starte seindliche Abtheilung gestoßen. Im Gesechte mit dieser sei Stewart verwundet worden. Veisson habe dargut der Oberhefeld übernammen. habe barauf den Oberbefehl übernommen, fei vorgebrungen und habe am Nachmittag den Feind zurückgeworsen, welcher 5 Emire und ca. 250 Todte auf dem Schlachtselde zurückließ. (Der Verlust der englischen Truppen ist in dem obenstehenden Telegramm gemeldet.) Wilson habe Gubat besetzt und am 21. d. eine Recognoscirung gegen Metammeh unternommen. Obwohl der Ort leicht einzunehmen gewesen wäre, habe Wilson doch von einem Angrisse Abstand genommen, weis er der Ausscht war griffe Abstand genommen, weil er der Ansicht war, daß die bei einem weiteren Sturme nothwendig er= folgenden Verluste dem Erfolge nicht entsprechen würden. Am 22. d. hatten 3 Dampfer eine Recognoscirung gegen Shendy unternommen und seien am Abend besselben Tages nach Gubat zurück-gekehrt. Der lette Brief Gorbons sei vom 29. Dezember datirt und besage nur, daß in Khartum sich alles wohl besände und der Ort noch 4 Jahre sich halten könne. Buller geht von Korti ab, um den Besehl auf der Wüstenstraße bis nach Gubat zu übernehmen.

Die durch das lange Bersagen der Nachrichten nach der Schlacht von Abu Klea wachgerusene Besorgniß, daß das kühne Wagniß doch noch scheitern fonnte, ist damit endgiltig zerstreut.

Der "Dailh News" wird aus Newhork unterm 26. d. gemeldet: "Mr. Sdmund's Dynamit-Bill ruft hier und in Washington einige Kritik hervor, und zwar hauptsächlich beschalb, weil sie nicht gegen das wirkliche Uebel gerichtet ist. Sie ist dazu bestimmt, die Fabrikation von Dynamit zu unterdrücken und dessen Export für verbrecherische Zwecke nach andern Ländern zu verhindern. Thatsache ist, daß die strengsten Sprengstoffe von England in Amerika

nannten frangösischen Componisten Saint = Saens eine gute Gesangsmethode und eine recht voll ausgebende Stimme wahrnehmen, die auch angenehm berührenden Wohllaut spendet und eines schön klingenden piano's fähig ist. Die Sängerin würde eine entschiedenere Wirkung außüben, wenn ihr Bortrag innerlich belebter, temperamentvoller ware; Bortrag innerich belebter, temperamentvouer ware; er braucht deshalb nicht an die leidenschaft-liche Färbung des Operngesanges zu streisen, den auf den Concertsaal zu übertragen durch-aus nicht wünschenswerth erscheint. Hätte Fräulein Tosti in die Arie nehr Wärme des Gefühls gelegt und in dem Mittelsatz einiges Detoniren vermieden, so ware die sonst gediegene Ausführung durchaus zu loben gewesen. Bon den vier Liebern gesiel besonders das recht charakteristisch aufgesaste "Wehn' deine Wang' an meine Wang'' von Jensen, in welchem die Stimme reizend klang und zum Schliß in einem sehr schönner piano verhallte. Auch der heiter bewegte "Schnied" von H. Viardot wirkte recht ansprechend. — Herr Städing hat an Stinme und Ausbildung große Fortschritte gemacht, seit wir ihn hier zulett hörten. Sein umfangreicher Bariton von sympathischer Farbe ist im Klange runder geworden, der Vortrag ind eindringender. Die Wahl der voller und rundet geworder. Die Wahl der intelligenter und eindringender. Die Wahl der Lieder war an sich musikalisch bedeutend, aber von Lieder war an sich musikalisch bedeutend, aber von Lieder war an sich musikalisch bedeutend, aber von etwas einseitig schwermüthiger Art. Mehr Ab-wechselung in den Stimmungen würde von der Rüancirungsfähigkeit bes Sängers noch ein sprechenderes Bild gegeben haben Stimme trat am meisten in der sehr düster gestarbten "Gruppe aus dem Tartarus" von Schubert hervor. Die Lieder von Jensen ("O laß Dich tion gestellt.

importirt werden. Nur sehr wenige werden hier fabricirt. Was hier an Geldmitteln aufgebracht wird, ist für den verbrecherischen Gebrauch von Dynamit in England bestimmt, und dieses Uebel bleibt von der Bill unberührt."

### Abgeordnetenhans.

10. Situng vom 28. Januar.

10. Sitzung vom 28. Januar.

Erste Berathung des Antrags v. Huene und Lieber auf Annahme eines Communalsteuer-Nothgesetzes.

Abg. v. Huene: Eine gerechte Heranziehung der Actiengesellschaften, juristischen Personen, Forensen 20. zu den Communalabgaben ist durchaus nothwendig. Im Mai vorigen Jahres hat das Abgeordnetenhaus einen entsprechenden Entwurf angenommen. Der Entwurf blieb leider wegen des Schlusses der Session im Herrenbause unersedigt. Genan denselben Entwurf legen wir Ihnen beinte vor. Ihnen heute vor.

hause unerledigt. Genan denselben Entwurf legen wir Ihnen heute vor.

Unterstaatssecretär Herrfurth: Die Regierung hat sich der Ueberzeugung nicht verschließen können, daß eine ganze Reihe anderer Bunkte auf dem Gebiete des Communalwesens ebenso dringlicher Regelung bedürfen, und es in Erwägung gezogen, ob es nicht zwecknäßiger sei, auf den mit dem 1879 eingebrachten Gestentwurf einsgeschlagenen Weg zurückzusehren. Nach dieser Richtung ist auch bereits wieder ein Entwurf aufgestellt. welcher aber zunächst noch zwischen den einzelnen Kessorts schwebt. Es soll in demselben nicht allein für die Gemeinden, sondern für die weiteren Communalverdände die in Redeskehndern für die weiteren Communalverdände die in Redeskehnde Frage geregelt werden. Sodann soll darin den Klagen über den Druck der directen Steuern bezüglich des Inschlagshstems Rechnung getragen und vielleicht zu dem Iwede auf die Ueberweisung der Grunds und Gedändestener an die Communen zurückgegriffen werden. Endlich ist in Erwägung gezogen worden, in wie weit die Bestimmungen des Communalstener-Rothgesetzs aus dem vorigen Jahre in Form von lebergangsbestimmungen in den Entwurf mit aufzunehnen sein würden. Die Regierung nuß sich über dies Borlage ihre Entschließung vorbehalten.

Abg. v. Tiedemann hofft, daß Bedenken, die er gegen die Vorlage hat, vom Herrenhause werden beseitigt

werden.

Abg. Stengel: Auch die Freiconservativen haben einige Bedenken, werden aber im Interesse der schleunigen Erledigung für die Annahme stimmen.

Abg. Lauenstein giebt eine ähnliche Erklärung seitens der Natzeiberalen ab und beantragt Annahme en bloe.

Abg. Zelle: Die Deutschfreistunigen müssen einer en bloe. Annahme widersprechen, denn, nimmt das Herrenshaus die Borlage unverändert an, so würden wir keine Gelegenheit haben unsere Bedenken zur Geltung zu deringen. Er empsiehlt leberweisung an eine Commission.

Abg. D. Nast: Die Conservativen werden sofort sir die Borlage stimmen.

Machdem noch Abg. Lieder die Borlage besitrwortet, wird der Antrag Belle gegen die Stimmen der Deutschsfreisunigen abgelehnt und in die 2. Berathung eingetreten.

eingetreten.

Bu § 7, welcher die Communalbesteuerung der Sisenbahnen behandelt, bemerkt Abg. Belle, daß die Fassung des Paragraphen bezitglich der Bertheilung der aufkommenden Steuer an die Gemeinden Unklarheiten bestehen lasse und die neueften (Freshrungen auf diesen Geliche und die neuesten Erfahrungen auf diesem Gebiete nicht berücksichtige. Seine Partei werde daher auch gegen § 7 stimmen. Der Paragraph wird angenommen, desgleichen ohne

Debatte der Rest des Entwurfs.

Debatte der Rest des Entwurfs.

Ein von sämmtlichen schleswigsbolsteinischen Abgesordneten eingebrachter Antrag auf Annahme eines Gesetentwurfs, betreffend Ergänzung und Abänderung der Bestimmungen über die Aussonderung des stenerartigen Theils aus den sogenannten stehenden Gesällen in der Provinz Schleswigsholstein — wird der verstärkten Agrarcommission überwiesen.

Der Gesetentwurf detr. die Vertretung des Fiscus in dürgerlichen Kechtsstreitigkeiten der Justizeverwaltung wird in zweiter Lesung unverändert genehmigt.

Rächste Sitzung: Donnerstalg.

Reidjotag. 36. Situng vom 28. Januar.

Berathung des von dem Abg. Junggreen vorgelegten Gesetzentwurfs, betreffend die Verwaltungsund Gerichtssprache in den Landestheilen, in welchen
eine nichtdeutsche Sprache die Bolkssprache ist.
Abg. Junggreen beruft sich für den Anspruch der Dänischredenden in Nordschleswig, daß Gesetze und
Gerichtsverhandlungen in ihrer Sprache erlassen resp.
geführt werden, auf die Verträge, welche die Entscheidung
über die Jugehörigkeit zu Dänemart oder Preußen der
Bevölkerung überließen und sehr zu Unrecht nicht zur
Ausstührung gelangten. Bei den Land- und Amtsgerichten
wird außer den Fragen, die der Dolmetscher vermittelt. wird außer den Fragen, die der Dolmetscher vermittelt, nur deutsch verhandelt, so daß ein Angeklagter unter Umständen kein Wort von den Berhandlungen versteht,

halten goldne Stunde"), Raff ("Betrogen"), Brahms (Mainacht) und Hoffmann ("Nichts zu holen") waren in Poesie und Musik eingänglicher und fanden bei stimmlich sehr wirkungsvoller Beleuchtung reichen Beifall.

Herr Rudolf Panger, der den pianistischen Theil des Concertes als Solist und als Begleiter übernommen hatte, ist ein junger Musiker von Talent und Fleiß, zu den besten Hoffnungen be-rechtigend in Bezug auf sein Klavierspiel, wohl auch als fünstiger Componist. Die Beethoven'sche Sonate mit Hon. de Ahna spielte er recht sauber und discret mit anschmiegendem Eingehen auf die Intentionen des Violinkünstlers. In der Schubert'schen, an Schönheiten reichen Wanderer-Fantasie, die nur bei ihrer Länge nach zwei vorhergegangenen mehrsähigen Werken nicht ganz glücklich gewählt war, bekundete der frei aus dem Gedächtniß spielende Nignist eine sehr respectable Sertickeit traf aus Pianist eine sehr respectable Fertigkeit, traf auch im Allgemeinen den richtigen Geist des Werkes, wenn auch in manchen Theilen die künstlerische Reise noch sehlte. In den vier Fantasiestlicken eigener Composition zeigte Herr Panzer, daß ihm Fantasie nicht fehlt; es tauchte darin mancher hübsche Gedanke auf, den man mit Wohlgefallen in sich aufrahm nur mürde die krisische Teise hübsche Gedante auf, den man mit Abbytgesauch in sich aufnahm, nur würde die fritische Feile manche unnöthige Längen ausmerzen und den Stücken eine gedrängtere Form geben. Die schönen Fähigkeiten des jungen Pianisten und Componisten verdienen alle Beachtung, die dem in Danzig heimischen Talente auch durch die freundlichste Aufscheinischen Talente auch durch die freundlichste Aufscheinischen Talente auch durch die freundlichste Aufschland beingestellt und Gegestellt u nahme zu Theil wurde. — Herr Hugo Siegel hatte für das Concert einen prachtvoll klingenden Stein wah-Concertssügel aus Newpork zu Disposi-

die über jein Schichat entigleiben. Det Reinet ist jeint Benge eines solchen Falles gewesen.
Staatssecretär v. Schelling: Ich vermisse in dem Gesetsentwurse eine praktisch anwendbare Norm. Er legt als maßgebend die Bolkssprache unter; nun läßt sich aber die Grenze der deutschen Sprache namentlich nach Osten und Norden hin nicht mit voller Sicherheit setztellen, es bleibt eine Reihe von Gemeinden übrig, in denen eine deutschredende Bevölkerung neben einer fremden ansässig ist.

kellen, es bleibt eine Keihe von Gemeinden übrig, in denen eine deutschredende Bevölkerung neben einer fremden ansälsig ist.

Abg. Lenzmann (Dem.): Ich begreife nicht, wie ein solcher Gesetsentwurf uns vorgelegt werden kann, der die Competenz der Reichsgesetzgebung bei weitem überschreitet. Ich schließe mich deskalb ganz dem Bedenken des Staatssecretärs an, daß die Volkssprache eine absolut undefinirdare Norm ist. Die Bewohner des Spreewaldes könnten eben so gut verlangen, daß ihre Gerichtsverhandlungen in wendischer Sprache geführt werden. Viel richtiger ist es doch, der dänischen Bevölkerung zu sagen, sernt deutsch, als die einzelnen Beomten zu zwingen, die dänische Sprache zu lernen. Dieser Antrag ist gerichtet gegen die deutsche Einheit, und wir können keine solche Sonderbündelei vertragen. Er muß deskalb in schneidiger Form zurückgewiesen werden. (Beisall rechts.)

Abg. Windthorst: Der Antrag mag schlecht formulirt sein, aber vielleicht wird eine Commission eine besechtigten Kern. Gerade wenn man den Wünschen der schleswissischen Bevölkerung in Bezug auf die Sprache entgegenkäme, würde man sich um so eher ihre Sympathie erwerben. Diese Sunpathie erwirbt man sich aus pathie erwerben. Diese Sunpathie erwirbt man sich aus für einen schles Lenzmann.

Abg. Partmann (cons.): Der Antrag Junggreen geht sehr viel weiter, als der polnische Sprachenantrag. Wir kämen auf diesem Wege dazu, die Einheit der deutschlen Gerichtssprache anlzugeden. Der Antrag ist einheit der deutschles micht mur bänisch redende Richter, verlangt überdies nicht mur dänisch redende Richter, der der den kichter, der der kichter nicht sinde lassen.

Angahl dänisch redemder Richter nicht finden lassen. Er verlangt überdies nicht nur dänisch redende Richter, sondern auch solche Gerichtsschreiber, Geschworene,

sondern auch solche Gerichtsschreiber, Geschworene, Schöffen u. s. w.
Albg. Gottburgsen (nat.-lib.) bestreitet, das der größte Theil der nordschleswigschen Bevölkerung nickt deutsch verstehe. Im Gegentheil, die Medrzahl ist der deutschen Sprache sehr wohl mächtig. Die Nichter sodann verstehen zum überwiegenden Theil dännisch; ferner sind sämmtliche Gerichtsschreiber des Dänischen mächtig. Abg. Francke (nat.-lib.): bestreitet, daß der dänischen Bevölkerung in Bezug auf die Sprache ein Unrecht geschehe; es werden in Nordschleswig eigentlich fünschreche; es werden in Nordschleswig eigentlich fünschrechen gesprochen: hochdeutsch, plattdeutsch, hochdaussch, plattdänisch und friesisch. Erst in diesem Jahrhundert wurde zur dänischen Zeit das Dänische als Gerichtssprache eingeführt; früher war deutsch die dortige Gerichtssprache; wurde zur dänischen Zeit das Dänische als Gerichtssprache eingesührt; früher war deutsch die dortige Gerichtssprache; und nachdem Nordschleswig an Deutschland gefallen ist, muß natürlich wiederum deutsch die Sprache der Behörden sein. Die dortige Bewölserung empfindet es als Wohlthat, wenn ihre Kinder deutsch lernen. Erst durch kinstliche Agitation dänischerseits ist hierin theilweise eine Aenderung eingetreten. (Beisall.)
Albg. Simonis (Est.) bittet, dem Antrag Junggreen wohlwolsend entgegenzukommen. Wenn ein Land annectirt worden ist, soll es darum nicht rechtsos dassehen; im Gegentheil, dort nuß mehr als irgend wo anders aus stricte Gerecktissfeit gehalten werden; in erspracht es

auf stricte Gerechtigseit gehalten werden; so erfordert es eine weise Bolitik. Bum mindesten darf man den Antrag Junggreen nicht einfach zurückweisen. (Beifall im

Centrum.)
Abg. Klemm (conf.) wünscht, daß der Antrag Junggreen a limine abgelehnt werde. Abg. Liebknecht (Soc.): Der Gedanke, der dem Antrag Junggreen zu Grunde liegt, ist berechtigt; natürslich darf auch nicht das deutsche Element in Nordschleswig durch das dänische unterdrückt werden. Ich bin für Verweisung des Antrags an eine Commission.
Nach einem Schukwart des Antragskellers wird

weisung des Antrags an eine Commission.
Nach einem Schlußwort des Antragstellers wird die Verweisung des Antrags an eine Commission gegen die Stimmen des Centrums, der Polen, der Estässer, Socialdemokraten und der Volksbartei abgelehnt. Die weite Berathung wird also im Plenum statssüden.
In dritter Verathung wird der vom Abg. Windtshorst eingebrachte Gefetzentwurf, betressend die Aufschedung des Gesetzes über die Vehinderung der unde sugten Ausübung von Kirchenämtern vom 4. Mai 1874 — gegen die Stimmen der Nationalliberalen und der meisten Conservativen angenommen. Bon den Conservativen sinden und und u. Dw-Freudenstedt, v. Hammerstein, v. Busse, v. Brandt, v. Tettau, v. Putstamersplauth, Stöcker, Grinm, v. UngernsSternberg.

v. Brandt, v. Tettau, v. Puttkamer-Plauth, Stöcker, Grimm, v. Ungern-Sternberg.

Es folgt die erste Berathung des von den Abgg. Kablé, Germain und Genossen eingebrachten Gelekentwurfes wegen Abänderung des § 2 des Gesetzes über die Verfassung und Verwaltung von Escherchtringen (des sogenannten Dictaturparagraphen).

Abg. Kablé (Ess.): Der Dictaturparagraph ift doch nur für den Fall der Gesahr und für Fälle eintretender Unruhe gegeben. Die Ruhe ist aber in Essakringen noch nie gestört. Der Varagraph vereinigt eine absolute Gewalt in der Hand eines einzelnen Beamten, und mit solcher Gewalt ist denn auch immer die Gesahr des Wisbrauchs verhnden. Solche misbräuchliche Anwendung der aus dem Dictaturparagraphen hergeleiteten Befugnisseit leider nichts Seltenes. Zuerst wurden die französsischen Berssicherungsgesellschaften ausgewiesen, dann wurde die Versse die Presse auf das unerträglichste gemaßregelt. Was früher ganz unbeanstandet blieb, ist heute gefährlich. Das neue Regiment zeigt sich als ganz besonders streng; man sieht daran, welches Danaergeschenk uns mit der man nehr daran, welches Vandergelgent uns nut der neuen Statthalterschaft gewährt worden ist. So gründete sich das Berbot der Antoine'schen "Meter Zeitung" lediglich auf die Person des Hrn. Antoine, nicht auf das ganz sachlich gehaltene Blatt. (Redner spricht nabezu 1½ Stunde und ist dei der steigenden Unruhe des Haufes sowohl uf der Journalistentribüne als auch im Haufe schwer verständlich, was besonders daraus hervorgeht, daß der Verständlich, was desponders daraus hervorgeht, daß der Präsident erst nach Beendigung der Rede auf Grund bes inswischen ausgefertigten Stenogramms in ber Lage ift, mehrere Angriffe bes Redners auf die Berfönlichfeit Statthalters und auf die bestehenden Rechtsverhält nisse in den Reichslanden als durchaus unparlamentarisch au bezeichnen)

Unterstaatssecretar v. Buttkamer bestreitet Ausführungen des Borredners. Die ungeheure Willkür, welche in Chaß-Lothringen angeblich herrscht, witrde doch auch im Landesausschuß ihre Gegner gefunden haben; die Mitglieder desselben sagen doch sonst ihre haben; die Mitglieder destelben lagen doch sonst ihre Meinung dort nicht weniger undefangen und frei wie in irgend einem Varlament der Welt. Auf einen Bewohner des Elsaß nuß es den seltsamsten Eindruck machen, wenn er hier hört, im Elsaß berrsche das rechtloseste, absoluteste Wilkürregiment. Die Ruhe ist freilich nicht gestört worden, aber die Bevölkerung ist noch bei weitem nicht so weit, um selbsständig ihre Verwaltung zu führen. Den Agitationen von der Grenze her wur wir helvoderer Aufmarstamsteil kagenget werden. muß mit besonderer Aufmerksamkeit begegnet werden ist den Behörden nicht entgangen, wie man den Grenzgegenden fortwährend bemüht ist, An-Inupfungen in der elfaß = lothringischen Bevölferung au suchen, unter diesen Comités und Unterscomités zu bilden und so beständige Verbindungen zu unterhalten. Unter solchen Umständen wäre es doch eine unterhalten. Unter jolchen Umständen wäre es doch eine große Unklugheit, dem Antrage des Abgeordneten zuzusstimmen, umsomehr, als man in der Bevölkerung ganz offen mit der Agitation austritt, "die elsaßslothringische Trage offen zu halten". Seit wann giebt es denn eine elsässische Frage? Man will die Bevolkerung immerdar in dem Glauben erhalten, daß man nur in einem Provisiorium lebe. Der Keichtagsabgeordnete Mühleisen schreibt nach Paris an den Cerele des Alsaciens-Lorrains von der versluchten Annexion" der "versluchten Annexion". "Zurück an Frankreich" sei das Ziel, schreibt Hr. Antoine! Dem Allen gegenüber stellt heute Hr. Kablé die harmlose Deutung der "Action" in dem Protestprogramm! — Der Unterstaatssecretär un dem Frotestprogramm! — Wer Unterstaatssecretar recapitulirt sodam die verschiedenen Hälle, in denen der Dictaturparagraph zur Anwendung gekommen sei. Es habe sich dei den unterdrückten Blättern stets um eine Bertheidigung französsischer Interessen gegenüber den deutschen gehandelt. Was das Blatt "Met" betrifft, so bedeutet der Name "Antoine" allein schon ein ganzes Programm. Es war in den Blättern überall nur der Gedanke vertreten, die Bestälferung nicht zur Ause kommen zu sossen. Soge völkerung nicht jur Rube kommen zu lassen. Sogar katholische Blätter in Deutschland haben das Auftreten

persönsich würde gewiß lieber heut als morgen den Baragraphen fallen lassen. Aber die Einsicht in den Zwang der Berhältnisse hat auch ihn dahin gebracht, gegen seinen Willen den Dictaturparagraphen aufrecht zu erhalten. (Beifall.) Um 5½ Uhr wird die weitere Berathung bis

Donnerstag vertagt.

Deutschland.

L. Berlin, 28. Jan. In ber heutigen Sitzung der Budgetcommission des Reichstags wurde die Angelegenheit des Neubaues eines Post- und Telegraphengebäudes in Köln, welche die Commission fast zwei volle Sitzungen beschäftigt hatte, zum Abschluß gebracht. Nach Zusage der Bedingung, daß mit dem Bau selbst nicht begonnen werden dürfe, bevor Bauriß und Kostenanschlag vom Reichstag endgiltig genehmigt sei, wird der Titel unverändert einstimmig angenommen. An-läßlich des Neubaues in Elbing entspinnt sich eine längere Discuffion, welche darauf hinausging, daß durch Annahme des Vostbaues in Köln die Situation sich berart verändert habe, daß man sich zunächst wieder ein Gesammtbild der ganzen ausstehenden Forderungen für Neubauten und ihrer relativen Möglichkeit machen muffe. Es wurde beschlossen, sämmtliche Titel zu discutiren und dann erst nach Beendigung der Krüfung abzustimmen. Dies geschieht bei Elbing, den Dienstgebäuden in der Oranienburgerstraße in Berlin, Neu-Brandenburg, Neumünster, Stettin, Subi, Celle, Eisenach, Beuthen, Bingen und Königsberg i. Br. Bet ben meisten biefer Postbauten wurden seitens ber Bertreter des Reichspostamts so eingehende Darlegungen der unerträglichen Uebelstände im Interesse bes Dienstes und des Publikums gegeben, daß die Lage der Commission gegenüber der Nothwendigkeit, im Interesse der gefammten Steuerzahler Sparsamkeit walten zu lassen, eine außerordentlich schwierige

\* Berlin, 28. Januar. In Oldenburg war vor etwa 14 Tagen ein aus deutschfreisinnigen und nationalliberalen Elementen bestehendes Comité zusammengetreten zur Vorbereitung einer allgemeinen, von politischen Tagesfragen abstrabirenden meinen, von politischen Tagesfragen abstrabtenden Feier des 70. Geburtstages des Fürsten Bismarck. Nach der "Oldend. Landesztz." konnte jedoch in der ersten Sigung dieses Comités eine Sinigung nicht erzielt werden, da der Vorstand der nationalliberalen Partei die Betheiligung an solcher allgemeinen Feier ablehnte. Auch in der am 26. d. stattgehabten zweiten Sigung konnte eine Einigung nicht erzielt werden, obwohl die deutschfreisinnige Nartei wiederholt ibr die deutschfreisinnige Partei wiederholt ihr Einverständniß zur allgemeinen patriotischen Feier erklärte. Jeht wird der Oldenburger Feier erklärte. Jett wird der Oldenburger Magistrat eine solche allgemeine Feier anregen, die aber nur zu Stande kommen dürfte, wenn die Nationalliberalen sich dazu verstehen, von einer besonderen Parteifeier abzusehen.

\* Im Laufe des heutigen Tages sind wieder eine große Anzahl Petitionen gegen die Getreidezölle eingelausen, darunter aus Lübeck mit 4591 Unterschriften. Besonders bemerkenswerth sind die Unterschriften aus den ländlichen Kreisen.

\* Die Interpellation des Abg. v. Hammer= stein richtet ihre Spite gegen das von der Ber-waltung der Deutschen Grundcreditbank bei der Gotha'schen Regierung beantragte sog. Curatoren-geses, um "das Interesse der Pfandbriefinhaber zu schüßen". Bon allgemeinem Interesse ist die zweite Frage, was die verbündeten Regierungen zu thun gedächten, um die Wiederkehr ähnlicher Vorkomm= nisse, wie sie jetzt bei den der Grundcreditbank in Gotha zu Tage getreten, in Zukunft möglichst zu verhüten. Die Interpellation trägt die Unterschrift von 34 Mitgliedern der deutschronservativen Partei.

\*In Anknüpfung an den von uns bereits am Donnerstag gekennzeichneten Artikel der "Nordd. Allg. Zig.", welcher den Abg. Kidert wegen seines Auftretens gegen den Entrüstungssturm angriff und ihm abermals das Streben nach der Ministerpräsidentschaft unterlegte, äußert sich die "Germania" in folgender Weise:

"Der Abg. Rickert ist ein geplagter Mann. Auch politisch-subversiver Pläne wird er von den Offiziösen für fähig gehalten, seit er den Nationalliberalen den Müden gedreht. Im Sommer wurde er als ein Bismards verräther stigmatisirt und ihm nachgesagt, er habe im Verein mit dem ehemaligen Maxineminister v. Stosch den gegens märtigen Reichstanzler ftürzen wollen. Rickert mochte sagen und schreiben, was er wollte: "Der Bopf, der hängt ihm hinten!" Die Offiziösen glauben noch der hängt ihm hinten!" Die Offiziolen glauben noch hente an diesen "schwarzen Plan" Rickert's. Gestern hat deshalb die "Nordbeutsche" in anderer Form die Nachricht noch einmal anfgewärmt. An leitender Stelle widmete das ofsiziöse Organ dem Abg. Rickert über eine Spalte und behandelte ihn nach dem bekannten Wuster, weil er jetzt, "nachdem er bereits verschiedene Wege versucht", durch eine "Coalition zwischen Demokratie und Ultramontanismus" Minister und zwar "der Erste auf der Ministerdant" werden will! Der Artikel ist zwar keine besondere Leistung, aber durch seinen markanten Ton verräth er den bekannten Ursprung. Der Zweiden der Auslassung ist offenbar der, Rickert dassür zustrassen, daß er so kräftig gegen die offiziöseservile "Entrüstung" reagirte. Bekanntlich hatten die Offiziösen das nicht erwartet, weil die "National-Ztg." Herrn Rickert Secessionsgelüste zugeschrieden, die ihre Ursache in der Debatten im Keichs- und Landtage offenbar nicht wahr und das muß derr Rickert jetzt büßen. Die Mittheilung der "Norddeutschen" wird sedoch von der öffentlichen Meinung zehr gleichgiltig ausgenommen werden, denn sie ist nicht mehr mehr Eedstundt nach der Meinung zehr gleichgiltig ausgenommen werden, denn sie ist nicht mehr mehr Eedstundt nach der Minister heute an diefen "fchwarzen Plan" Ricert's. Geftern hat desbenn sie ist nicht mehr nen; Sehnsucht nach der Minister-bank wurde Serrn Rickert schon öfter zugeschrieben. Wir glauben aber, daß dem Abgeordneten Rickert gegenwärtig die Fleischtöpfe Zoppots lieber find, als der erste Plat auf der Ministerbank, von der man bekanntlich sehr leicht wieder weggeschnellt werden kann".

\* Am Schluß eines längeren amtlichen Berichts über das Grubenunglud bei Delsnit in Sachsen fagt bas "Dresbn. Journ.":

"Nach dem bisherigen Ergebnisse der bergpolizeilichen Erhebungen giebt der Unglücksfall leider wiederum einen Beleg für die bereits seitens der französischen Schagwettercommission am Schusse ihres Berichts vom 20. Juli 1880 betonte Thatsache, daß alle jene Untersschnen die welchen insbesondere in den letzten Jahrzzehnten die berufensten übergmännischen Autoritäten ihr battas Wissen und Die bestes Wissen und Können eingesetzt haben, und die stricte Beobachtung der weitestgehenden bergpolizeislichen Vorschriften "keinen Augenblick die undernünftige Hossinung erwecken dürfen, den Bergmann nunmehr von jeder aus den schlagenden Wettern entzsiehenden Gefahr befreien zu können, ebensowenig, wie dies bei dem Seemann bezüglich der Gefahr von Schiffsbrüchen je der Fall sein wird", daß aber alle hierzu Berusenen auch weiterhin sich benühen müssen und werden, "alles nur irgend praktisch Durchsührbare im Sinne des gemeinsam erstrebten hohen Zieles in verswünstiger Weise zu prüfen und ins Werf zu setzen." Wiffen und Können eingesetzt haben, und die

nünftiger Weise zu prüfen und ins Wert zu setzen."
Stettin, 28. Januar. Dem "Bulcan" ist von der Admiralität der Bau von sechs Torpedos böten für die deutsche Marine in Austrag gegeben

England.

A. London, 27. Januar. Anläglich der jüngsten Dynamit-Attentate schreibt der "Standard": "Man hat sich dahin geäußert, daß die jüngsten

die über sein Schicksalles gewesen. Der Redner ist selbst des St. Odissienblattes nicht gebilligt. Die Berhältnisse diabolischen Ausschreitungen gegen die öffentliche Jenge eines solchen Falles gewesen. Der Redner ist seine Bickerheit die Wirkung haben werden, das englische Staatssecretarie von Schelling: Ich verwenden fann. Der Staathalter Volk bereitwilliger zu machen, sich den Durch suchungs und Unterdrückungs-Magregeln continentaler Regierungen zu unterwerfen. Wir können dem nicht zustimmen. Mögen alle erdenkbaren Vorsichtsmaßregeln gegen die Fabrikation, den Verstauf und die Benutung von gefährlichen Sprengftoffen ergriffen werden Laß sie als Gifte behandelt, und deren Herstellung mit ähnlichen Regulationen umgeben werden. Aber laßt uns nicht, als ein Volk, der Vernichtung der Frei-heit die Hand bieten, in dem Bestreben, uns gegen die Verschwörungen derjenigen zu schüßen, welche die gehorsamen Agenten unsichtbarer Tyrannen sind." — Prinz Albert Victor wird demnächt zum Barreau des Middle Temple be-rufen werden. Er wird als Student eintreten und allmählich zur vollen Würde eines "Master of the Bench" binaufrücken.

Spanien. \* Der demissionirte Rector der Universität hat bekanntlich die Polizeibeamten verklagt, welche am 21. November v. J. in das Universitäts-Gebäude eingedrungen sind. Der Untersuchungs-richter hat nun die Klage angenommen, da er in dem Eindringen ein Vergehenerblicht, dasstrafrechtlich zu sühnen ist. Der Shef der Bolize wird also prozessirt, wenn sein Vorgesetzter, der Gouverneur, nicht erklärt, daß er beim Einbruch nur die Befehle feiner Oberen ausgeführt habe. Die Entscheidung des Untersuchungsrichters macht großes Aufsehen. Alfien.

Ueber den Aufstand in Seul (Korea) hat Herr Walter, in Firma E. Meher u. Co. in Chemulpo, ber "N. A. 3." ausführliche Mittheilungen übersfandt, denen wir Folgendes entnehmen:

Am Donnerstag, dem 4. Dezember, murde von dem Generalpostmeister im Postgebäude, in der Nähe von Herrn v. Möllendorff's Haus, in Seil ein Festessen, wahrscheinlich zur Feier der Eröffnung dieses neuen Instituts gegeben; außer Ming, einem Messen der Kösnigin, der vor einigen Monaten von seiner Reise nach Amerika und Europa zurückgekehrt, waren noch die höchsten Würdenträger des Reichs, so wie Herr v. Möllendorff, Mr. B. G. Asson (engl. Generalsconsul) und General Foote (amerikanischer Gesandter) und der chinesische und japanesische Gesandte dem Diner. Unser Generalsconsul, Capt. Bembsch, hatte sich Unwohlseins halber entschuldigen lassen, war also nicht beim Diner. Ilm 9½ Uhr erschallt draußen der Kinf "Vener" und obenzgenannter Ming, so wie die Generale Hang und Li, die letzteren Beiden Besehlschaber der chinesisch gedrüsten Truppen und mit Ming zusammen zur chinesisch gesplant, der Feneralarm war ein fallcher. Während die Gefahr anzusehen. Offenbar war die ganze Sache geplant, der Feneralarm war ein fallcher. Während die übrigen Gäste dei Tisch siehen vorden, einer derzselben trennte beinahe ein Ohr vom Kopf; am Hals und an der Schulter gefährliche Wunden. Bei Ming's Erscheinen stürzen alse Beamte mit ihren Dienern, auch General Foote und Mr. Uston (bei letzteren ja auch verzeihlich, da sie ihre Franen haben) hinaus; in wenig Ungenblissen war der Scaal leer; nur Herr v. Möllens Am Donnerstag, dem 4. Dezember, murde von dem Seneral Hoote und Wir. Alton (bet letzteren za auch verzeihlich, da sie ihre Frauen haben) hinaus; in wenig Augenblicken war der Saal leer; nur Herr v. Möllendorff mit dem blutenden Ming waren zurückzeblieben. Haus und Hof sollen wie ausgestorben gewesen sein, nur 2 Soldaten hat Herr v. Möllendorff im Vorhof gefunden und durch einen derselben gelangte die schreckliche Kunde zuerft zu den übrigen Bewohnern Vanstongs (Herrn d. Möllendorff's Wohnhaus). Knifflu, Kaufmann aus Maggelest Tang Chivele erster Abssitent im dortsgen v. Möllendorff's Wohnhaus). Knifflu, Kaifnann aus Nagasaft, Tang, Chinese, erster Assiter im dortigen Office, und Arnous, Deutscher, zweiter Assitent, bewasseneten sich und holten v. Möllendorff, sowie den besinnungsslosen Ming aus dem Postgebäude. Letzterer liegt jetzt in Vanstong, man zweiselt sehr an seinem Auskonnen, doch scheinen die letzten Nachrichten günstiger zu ein. So scheint, daß Takason, der japanesische Minister, noch in derselben Nacht, nach Aussage der Japaner auf Wunsch des Königs, den Balast besetzen ließ und trotz der Demonstration von Seiten des chinesischen Vertreters und koreanischer Beamten, den Zutritt zum Kalast verweigerte. In der Nacht vom 4. auf den 5. sollen noch folgende hohe Versonen, sämmtlich der chinesisch gesinnten Kartei angehörend, umgebracht worden sein: Ming, der Bater des vorgenannten Ming, General Hang und General Li, Ischan, Better des Königs, sowie 3 andere hohe Beante.

General Li; Tschan, Vetter des Königs, sowie 3 andere hohe Beamte.

Am 5. Abends griff eine kleine chinesische Macht die javanessische Besatzung am Balast an, wurde aber mit einem Berlust von 6 Mann zurückgeschlagen. Am 6. erneuter und verstärkter Angriff, die Japaner ziehen sich, der Uebermacht weichend, zurück, der Valast wird von den Chinesen besetzt.

Die Chinesen sind augenblicklich herren der Situation, von den 4 Bataillonen, die die Koreaner hatten, sind 3 auf die Seite der Chinesen und 1 auf die Seite der Innesen sind geschlossen, keine Lebensmittel zu haben, die Erasten sowie für geschlossen, keine Lebensmittel zu haben, die Erasten sowie und ben Sauptstraßen chinesische und koreanische lassen, in den Hauptstraßen chinesische und koreanische Soldaten Batronille gehend. Neueste Nachrichten sagen, daß die zueust ermordeten prochinesisch gesinnten Koreaner burch ihre politischen Gegner in den Palast gelocht wurden, und dort nach einander, während die Japaner den Balast besetzt hielten, umgebracht wurden. Der Haupträdelsführer besetzt hielten, umgebracht wurden. Der Hanträdelsführer ist mit Japanern nachkhierz gezogen und soll im Consulat sich jetzt befinden, der Kest ist bei Besetzung durch chinessische Eruppen von den Balastleuten ermordet worden. Der König scheint von der Ermordung der prochinessischen Beamten nichts gewußt zu haben. 60 Japaner sollen in Söul ihr Leben eingebüßt haben, verschiedene haben versucht, in koreanischer Berkleidung die Dauptstadt zu verlassen, doch hat man sie natürlich leicht nach Abnahme ihres Hutes an ihrem Haar erkennen können. Die ganze Sache scheint eine von den Japanern geplante gewesen zu sein; Takasopa ist kaum einen Monat hier und schon passirt eine berartige Sache. Fast will es scheinen, daß er mit dem Auftrag nach hier gekommen, einen Staatsstreich zu versuchen. Er hat es getban: allerdings hat er nicht aushalten können, aber gekommen, einen Staatsstreich zu versuchen. Er hat es gethan; allerdings hat er nicht aushalten können, aber gerade der Streit mit den Chinesen ist vielleicht das, was er suchte. Ein Krieg nach dem Borgefallenen ist wohl unvermeiblich; wer weiß, ob Frankreich nicht zu Japan gesagt: "Ihr öffnet uns Eure Häfen, wenn wir mit China im Kriege sind, und nehmt dafür selbst

Die Rämpfe bei Ramerun.

Bie aus früheren Mittheilungen erinnerlich, hatte die Lage der Dinge bei Kamerum schon im November und Ansang Dezember v. J. eine solche Gestalt angenommen, daß das Aergsie für Leben und Sigenthum der dort angesiedelten Europäer gu befürchten ftand. Gin Brief bes Srn. Log, Bertreters der Firma Jangen und Thormählen, datirt Ramerun, 24. Januar, der im Auszug im "Hamb. Corr." mitgetheilt ist, melbet darüber folgende Einzelheiten. Gr. Bog schreibt:

Am 14. d. M. machten Joss und Hidorytown-Leute einen Augriff auf einige von den Bell-Leuten, wobei

2 Mann getödet wurden.

2 Mann getödet wurden.

2 Mann 15. d. M. griffen wiederum Joss und Hidorystown-Leute die Leute Bells an, wurden aber von diesem mit Berlust eines Lodten zurückgeschlagen.

Am 16. d. M. brannten die Joss und Hidorytown-Leute Belltown total nieder, doch hatten wir Gelegensteit, unser Ausber zus Schmidts Pulverhaus vorher zu bergen trokken die Leute zwei Barrels Rum von uns bergen, trogbem die Leute zwei Barrels Rum von uns zu erpressen suchten.

Am 17. d. M. war Alles ruhig. Die "Dorothea" zeigte sich an der Barre und Capt. Kort kam den Fluß berauf. In der Nacht soll zwischen King Aqua und den Toss-Leuten eine Zusammenkunft stattgesunden haben, ihr volge-Leuten eine Zusammentunst statigefunden haben, in welcher die Letzteren versuchten, den Aqua durch Bestechung zu veraulassen, auch mit ihnen gegen Bell zu kämpfen. King Aqua lehnte dies aber ab; Herr Hugo Böllner, der den Kamerun-Pic bestiegen, kam per Boot von Victoria an. S. M. Schisse "Bismard" und

"Diga" zeigten sich an der Barre und am nächsten Tage, ben 19., Morgens 10 Uhr, kam Admiral Knorr's Abju-tant, Lieutenant v. Holtsendorf, mit der Dampfbarkasse berauf, um sich über die Berhältnisse zu orientiren. Mittags begaben sich die Herren Schmidt, Dr. Passavant, Dr. Pauli und Böller an Bord der "Dualla" sluß-abwärts, um das Geschwader zu begrüßen. Rachmittags laugten wir mit dem Fan" (Dannken

abwärts, um das Geschwader zu begrüßen.
Nachmittags langten wir mit dem "Fan" (Dampfer d. H. Janusen u. Thormählen) von Old Calabar im Flusse an und machten Herr Stein und ich sofort dem Herrn Admiral unsern Besuch. Admiral Knorr hatte schon mit Capitan Karcher einen Operationsplan gegen Hischen u. Fostown entworfen. Da man befürchtete, mit der "Olga" nicht herauffommen zu können, mußte die Expedition am nächsten Morgen in Boten, und mit den beiden Dampsern "Fan" und "Dualla" vorgenommen den beiden Dampfern "Fan" und "Dualla" vorgenommen

werden. Also am Sonnabend Morgen (20. Dezember) um 6 Uhr nahmen der "Fan" und die "Dualla" 2 Dampf-barkassen, jede mit einer Revolver-Kanone am Bug, drei große, mit Landungsgeschützen armirte Pinassen, sowie große, mit Landungsgeschützen armirte Pinassen, sowie alle sonst verfügbaren Boote ber beiden Kriegsschiffe in

Schlepptau.
Die Mannschaft dieser Expedition bestand incl. des Sanitätscorps aus 350 Mann, 224 Mann vom "Bismard" und 126 Mann von der "Ilga".
Ich selbst führte die "Dualla", da der Capitän am Fieber frant lag, und steuerte dieselbe dicht hinter dem "Fan" auf. Ungefähr um 9 Uhr waren wir vor Josstown angelangt. Wir sahen daselbst eine Menge Schwarzer und hatten dieselben eine große weiße Flagge wehen. Wir dampsten weiter nach hidorntown, um womöglich den Lock Preso, den Green Joss und Bell Old King abzustangen.

den Lock Preso, den Green Joss und Bell D18 King abzufangen.

Die Mannschaften der "Dsga", nachdem wir mit der "Dualla" in der Nähe der "Ceres" geankert, landete unbehelligt unterhald Allenshard. Die vom "Bismarch" jedoch, vom "Fan" bis in die Nähe der englischen Mission gedracht, wurden von den History-Leuten mit Gewehrschiffen empfangen, sodaß, um die Landungsmannschaft zu decken, von den Binassen aus Granatschüsse auf den Feind gefeuert werden nuüten. Das half denn auch, die History-Leute zogen sich zurück und die Landung wurde jetzt bewertstelligt. Die Stadt wurde nun niedergebrannt. Unter Führung von King Bell selbst kamen jetzt die Bell-Leute von Sonsonvoutown herunter auf den Schauplatz des Kampfes und begann nun erst recht das Zerz des Kampfes und begann nun erst recht das Zer-

Lente von Soufouroutown herinter auf den Schauplat des Kampfes und begann nun erst recht das Zersstörungswerk.

Die Hisory-Lente zogen sich, aus der Ferne noch immer schießend, unter Zurücklassung von 12 Getödteten, allmählich zurück.

Zur Zeit des Angriffs auf Hisdorytown soll sich Lock Breso an Bord des englischen Schiffes "Frankly" bei Ewart (Vertreter einer englischen Firma) bestunden haben und von dort aus mit seinen Leuten im Berein mit den Ioss-Leuten den Pantänins gefangen genonmen und dann denselben nach Iosstown geschleppt haben. Diese Nachricht wurde mir durch Hossmann nach der "Dualla" gebracht, worauf ich diesen soffmann nach der "Dualla" gebracht, worauf ich diesen soffmann nach der "Tualla" gebracht, worauf ich diesen soffmann nach der "Busla" fam de, worauf ich desen Spistown geschleppt haben. Diese Nacht, worauf ich desen soffmann nach der "Dualla" gebracht, worauf ich desen soffmann nach der "Tualla" gebracht, worauf ich desen soffmann der "Fan" sands den Schwicht von der Gefangennahme seines Angestellten zu benachrichtigen.

Bald darauf kam die Dampsdartssse des "Bismard"
zu mir und theilte ich dem commandirenden Offizier, Lieutenant Miesmer, den Fall mit. Derselbe ging soffort nach Bellsown himmter, um die Bestreiung des Bantänius zu versuchen. King Aaua, aufgesordert von Wölber (Unteragent der Firma E. Woermann), hatte schon Alehnliches versucht; die Ausständischen drohten aber, ihn zu erschießen, wenn er nicht sofort in seine Stadt

ihn zu erschießen, wenn er nicht fofort in feine Stadt

ihn zu etschiegen, wenn es nachen von den Jossleuten zurückzinge.
Die Barkasse wurde am Landen von den Jossleuten verhindert; dieselben waren theilweise sogar mit Sniderbüchsen bewassnet und gaben von Hamiltons Territorium aus ein so heftiges Feuer auf die Barkasse, daß dieselbe sich vorläusig zurückzog, um die Hilfe der jetzt aus hickorytown zurückehrenden Mannschaften der "Olga"

sich vorläusig zurückzog, um die Hilfe der jetzt aus hickorytown zurückehrenden Mannschaften der "Olga" abzuwarten.

1 "Im Verein mit diesen vollzog sich dann die Landung dei Woermann's Factorei Belltown, wobei leider drei Mann verwundet wurden. Jetzt mußte der 100 Juß hohe, steile Abhang in Belltown erstürmt werden. Nachdent sie Mannschaften gesammelt hatten und ein wirstames Schnellfeuter auf den Feind abzegeben war, ging's mit lautem Hurrah d'rauf los, Hügel aufwärts. Die Iose Leute zogen sich, start seinen abzegeben war, ging's mit lautem Hurrah d'rauf los, Hügel aufwärts. Die Iose Leute zogen sich, start seinernd, ein wenig zurück. Der Kannpf hatte wohl schon 1½ Stunden gedauert und den tapferen "Olga"Leuten begann schon die Munition auszugehen, als der "Fan" mit allen Booten des "Bismarck" im Schlepptan um Hickory-Voint herumskam und frische Mannschaften landete. Jetzt gelang es, den Feind vollends zurückzutreiben und Vostsown zu stürmen, welches total durch Feuer zerstört wurde. Nehnds kehrten dann die Mannschaften aus Jose und Belltown zurück und wurden steils bei Schmidt, theils dei mir auf der "Louise" untergedracht und erfrischt. Die Besatung der "Olga" hatte 9 Berwundete, darunter z schwer verletzte, von welchen einer leider am nächsten Tage gestorden ist. Er wurde unter militärischen Ehrensbezungen auf Suellade Koint beigesett. Die Leute vom "Bismarck" hatten feine Berluste.

"Der arme Pantänius hat alsbald, nach dem auf Feindesseite ein gewisser Calabar Joss gefallen war, sein Leben lassen missen noch alle englischen Hults durchten verfahren, ist noch nicht genau festgestellt."

"Wends wurden noch alle englischen Hults durchs werderen, ist noch nicht genau festgestellt."

"Wends wurden noch alle englischen Hults durchs liedt, da sich das Gerücht verbreitete, das Lock Vreid

verfahren, ist noch nicht genan festgestellt."
"Abends wurden noch alle englischen Hulfs durchsucht, da sich das Gerücht verbreitete, daß Lock Preso
auf einer derselben versteckt wäre. Man fand ihn aber
nicht. Lieutenant von Holbendorf wurde dann mit einer Abtheilung nach Dido u. John Aqua-Town gesandt, um die angeblich dort befindlichen Green Joss und Bell Old King aufzuheben. Man kam aber auch von da unverrichteter Sache zurück. Am nächsten Morgen wurde nochmals die ganze Gegend nach den Aufständischen abgesucht, doch fand man alle Pläte verlassen."

Danzig, 29. Januar. Wetter-Aussichten für Freitag, 30. Januar. Arivat-Brognose d. "Danziger Zeitung". Rachbrud verboten laut Geieß v. 11. Juni 1870. Bei wenig veränderter Temperatur und mäßigen

Bei wenig veränderter Temperatur und muzigen. Winden ziemlich trübes Wetter mit Niederschlägen. \* [Von der Weichsel.] Nach den heute eingegangenen Nachrichten sind in den Sisverhältnissen auf der oberen Strecke bei Pieckel und Dirschau wesentliche Beränderungen nicht vorgekommen. In Tolge der eingetretenen warmen Witterung ist Folge der eingetretenen warmen Witterung ift seitens der Weichsel-Strombau-Berwaltung, nach Bereinbarung mit den Vertretern der an der dieß-seitigen Weichselstrecke angrenzenden Deichgenoffenchaften, mit ben Gisbrecharbeiten von ber Mundung bei Neufähr ab nach aufwärts gestern begonnen worden. Das Eis, welches auf der unteren Strecke wenig Stopfeis enthält, bricht recht gut und konnten daher die siscalischen Eisbrechdampfer während des gestrigen Tages 1100 lft. Meter — bis in die Nähe von Bohnsack — brechen. Heute werden die Arbeiten weiter fortgesetzt Wasserfand bei Pieckel 1,84 Meter, bei Oirschau 2,36 Meter, bei Rothebude 1,82 Meter, bei Plehnendorf 3,82 Meter, bei Lakenwalde 0,97 Meter.

\* [Volksbibliothek.] Um 1. Februar cr. werden zwei von dem biesigen Magistrat aus den Fonds der Abeggstiftung gegründete Volksbibliotheken der öffentlichen unentgeltlichen Benutung übergeben werden. Dieselben befinden sich in den Schullofalen Langgarten 22 und an der Großen Mühle 9/10 und werden jeden Sonntag von 11 bis Mühle 9/10 und werden jeden Sonntag von 11 bis
1 Uhr Mittags und jeden Mittwoch von 6 bis
8 Uhr Abends für das Publikum geöffnet sein.
Die Benutung steht nach § 5 des Negulativs allen
Einwohnern Danzigs frei, sobald sie sich dem
Bibliothekar gegenüber in Bezug auf ihre Berson,
ihren Stand und ihre Wohnung legitimirt und sich
schriftlich zur Befolgung des Reglements für die
Benutung der Bibliotheken verrsslichtet haben. Der
Magistrat hofft, durch siese Begründung von Volksbibliotheken längst gehegten Wünschen zu ent-

sprechen und ladet deshalb zu recht fleißiger Be-nutzung derfelben mit dem Wunsche ein, daß sie auch in unserer Stadt ihren segensreichen Ginfluß auf Bildung und Gefittung ausüben mögen. \* [Die Berwundeten von Kamerun.] Die Ber=

wundung des Sohnes des Hrn. Oberpräsidenten in Danzig, des Lieutenants zur See v. Ernsthausen von der Corvette "Olga", welche derselbe bei den Rämpfen in Ramerun empfangen, hat fich nach den eingegangenen Berichten glücklicherweise als eine unerhebliche herausgestellt. Der junge Offizier hatte, als das von ihm besehligte Landungsboot sich der Küste näherte, den Revolver in der Hand, welcher von einer feindlichen Rugel weggerissen wurde; hierbei erhielt auch die Hand eine leichte Berlegung. - Die Berwundungen ber Mannichaften sind, wie wir aus authentischer Quelle ersahren, folgende: Maschinistenmaat Pfeitser ("Bismarck") Schuß ins rechte Auge. Die Kugel ging am Ohr wieder heraus; Auge verloren. Außer Lebensgefahr. Wieder heraus; Auge verloren. Außer Technischelt. Matrofe Cludau Schuß durch den Leib unterhalb der Lunge. Außer Gefahr. Matrofe Krüger Schuß durch die Seite. Ohne Gefahr. Matrofe Kuhnert Schuß durch einen Arm. Fleischwunde. Matrofe Lewerenz Bunde durch gehacktes Blei in der rechten Backe. Wieder dienstfähig. Matrose Meier Schrotschuß in Kopf und Hals; war garnicht in ärztlicher Behandlung und ist nicht aus dem Gesecht forts Behandlung und ist nicht aus dem Gesecht sollsgegangen. Daß Matrose Bugge durch einen Schuß in den Kopf getödet ist, war schon in den s. Z. weröffentlichten telegraphischen Berichten enthalten.

\* [Versetzung.] Der Landrichter Rath ist von Grandenz nach Danzig, und Staatsanwalt Dr. Wehner in Grandenz an die Staatsanwaltschaft des Land-

gerichts zu Brieg verlett.

\* [Renter-Vorlefung.] Der hiefige plattbeutsche Berein "Dml-Club" beabsichtigt, in der nächsten Woche im Appllosale eine Borlefung aus Renters Dichtungen im Apollosale eine Vorletung aus Renters Dichtungen zum Besten der Suppenküche zu veranstalten. Außer Mitgliedern des Bereins wird auch Hr. Kapellmeister Georg Riemenschneider, der Gatte unserer Prima-donna, mitwirfen, der sich bereits den Namen eines berusenen Kenter-Interpreten in den größeren Städten des nordwestlichen Deutschlands erworden hat. Nament-lich Hamburg hat, was für solche Leistungen als unsehl-barer Prüfstein gelten kann, eine Reihe von Vorträgen des Hrn. Kiemenschneider mit großem Beisal aufge-nommen. Sin dortiger Kritiker lagt: "Sein Vortrag ist von so großer Wärme und so tiesem Verzensbathos durch nommen. Sin doringer Kritter jagt: "Sein Vortrag ift von so großer Wärme und so tiesem Herzenspathos durch zogen, daß er sofort nicht nur den Verstand, sondern auch das Gemith des Zuhörers sessell. Unterfüßt wird der Vorleser durch ein sonores tieses Baßorgan, welches er trefslich disciplinirt hat. Herr R. sessellse ebenso sehr dem Vortrag der ernsten Spisoden aus "Kein Heiteren Koniteln von Ut der Kronzosentie" und Ut der Kronzosentie" und Ut Heiteren Kapiteln von "Ut de Franzosentid" und "Ut mine Strontid" zu amüssen verstand." — Da seit der letzten Anwesenheit des inzwischen verstorbenen Carl Kräplin 12 Jahre verstossen sind, wird das Unternehmen, auch abgesehen von dem wohlthätigen Zweck, gewiß der lebhastesten Theilnahme des hiesigen Publikums begegnen.

Bublikums begegnen.

\* [Stadttheater.] Um 4. Februar cr. kommt die hier lange nicht gegebene Operette "Die schöne Helena" von Offenbach zum Benefiz unseres verdienstvollen Opernregisseurs und Bassisten Herrn Roschlan zur Auffuhrung. Die Operette wird seit mehreren Wochen einstudirt und es wirken darin die ersten Kräfte der Oper und des Schauspiels mit.

h. [Wilhelm=Theater.] Die gestrige Vorstellung endigte mit einer sehr erregten Scene. Es sollte bestanntlich ein Wettsechten zwischen den Kunstsechterinnen und einem ehemaligen Husaren. Diffzier stattssinden. Vor Beginn des Kanwbes wurden einige Unvarreisische auf

Beginn des Rampfes wurden einige Unparteische auf die Bühne gerufen. Von den dieser Aufforderung Folge leistenden herren trat der eine plötzlich an die Bühnen-rampe und sing an eine Rede zu halten, in welcher er hervorhob, daß der Herr, der sich husaren "Offizier nenne (derselbe trug Fechtnasse), sich zunächst als solcher Legitimiren müsse, damit die Fechterinnen nicht, wenn sie auch Kien zurücksommen sich rühnen sinnen einen eine nach Wien zurücksommen, sich rühnen können, einen preußischen Husaren-Ofizier besiegt zu haben. Weiter kam der Redner nicht, denn nun erschien Herr Director Mehrer, welcher dem Störenfried von der Bühne und aus den Saal entfernte. Hierbei schien allerdings ein Theil des Publikums gegen Herrn Meyer Partei zu nehmen, denn es wurde sehr erregt im Saale und der Vorhang mußte fallen, worauf das Publikum sich entfernte.

—g— [Eissport.] Unsere Eisbahnpächter können sich eines dauernden Verdienstes sowie das schlittschiefende Publikum eines dauernden Verdienstes wich das sich eines das sich eines das sie Kasingens nicht ertreuen Wir heute hatte die Kasing-Keisellschafte ertreuen Wir heute hatte die Kasing-Keisellschaften.

erfreuen. Hir heute hatte die Casino-Gesellschaft ein großes Eissest auf der von ihr gemietheten Bahn am Hohenthor geplant, welches nun thatsächlich zu Wasser wird. Gestern Abend wurde noch bei Musik und Illumination auf der Bahn an der Aschrücke, freilich unter etwas bedenklichen Umständen, sehr lebhaft Schlittschuh gesaufen

\* [Cisbrecharbeiten.] Die beiden Eisbrechdampfer, welche beschäftigt sind, das Eis auf der Mottlau und der Weichsel dis nach Neufahrwasser hinaufzubrechen, besanden sich heute Vormittag noch auf dem Wege nach letterem Orte. Da die Strömung sehr gering ist, so gehen die gebrochenen Schollen nur langsam strom-abwärts und von einem Schiffsahrtsverkehr war heute woch nichts zu bemerken; dagegen war ein Theil der Fähren über die Mottlan bereits wieder im Betriebe. Zahlreiches Bublikum hatte sich gestern auf der Langen Brücke eingefunden, um dem interessanten Schauspiel der

Früde eingefunden, um dem interessanten Schauspiel der Eisbrecharbeit zuzusehen. — Uebrigens sollten die Eisbrecharbeit zuzusehen. — Uebrigens sollten die Eisbrecharbeit zuzusehen. — Uebrigens sollten die Eisbrechanpfer in Folge eines gestrigen Beschlisses ihre Thätigkeit auf der Weichsel vom Durchbruch an stromsaufwärts beginnen, da das heftige Thauwetter einen boldigen Aufbruch des Eises erwarten läßt. Es tritt zu den Eisbrechdampsern dann noch ein soehen fertig gestelltes Kasernenschiff, welches zur Aufnahme der von der Arbeit abgelösten Mannschaften bestimmt ist.

\*\*Ilnglücksfall.\*\*] Das Dienstmädchen Julianne küllen, die ste auf den Heerd gesetz hatte, in welchem Feuer brannte. Dabei mochte Vetroleum auf den Heerd gestossen gestossen der Nochten Gerogen gestossen der Kammen, die nur mit Mühe erstickt werden sonnten. Eie wurde nach das unglückliche Mädchen in vollen Flammen, die nur mit Mühe erstickt werden sonnten. Eie wurde nach dem Stadtlazareth geschafft, wo es sich berausstellte, das Beine, Leib, Brust, Arme, der Hals und auch Theile des Gesichts mit so schweren Brandwunden bedeckt sind, das sich die Berungslückte in großer Lebensgesahr besindet.

\*\*Isener!\*\*

pich die Berunglüdte in großer Lebensgefahr befindet.

\* **[Fever.]** In dem Hause Goldschniedegasse 30 waren gestern Abend 8½ Uhr im Keller unter der Treppe Pobelspähne in Brand gerathen. Der Brand wurde von der Feinerwehr gelöscht.

der Feiterwehr gelöscht.

\* [Der haubtgewinn] der preußischen Lotterie ist nach Hann in Westfalen gefallen.

[Polizeibericht vom 29 Januar.] Berhaftet: eine Vrau, 1 Arbeiter wegen Diebschläß, 1 Schuhmacher wegen Haußerieben beruchs 3 Bersonen wegen Trunkenbeit; 9 Bettler, 30 Obdachlose, 5 Dirnen. — Gestohlen:

beit; 9 Bettler, 30 Obdachlofe, 5 Dirnen. — Gestohlen:
1 silberne Chlunderuhr mit Goldrand, 1 brauner Katineleberzieher, 1 Portemonnaie, enthaltend 2 M 96 H.
2 Oberbetten. — Gefunden: auf der Weidengasse ein
Kolissel, an der grünen Brücke 1 Kaar gestrickte Unterhosen, auf Lauggarten 1 Kosenkranz von Holzperlen.

F 3ophot. Die vor einigen Tagen zum Besten
unserer Suppenküche im Kurhanzsaale veranstaltete
Wohlthätigkeitsvorstellung hatte sich eines recht
regen Besuches zu erfreuen, so daß ein Reingewinn von
ca. 100 M erzielt wurde. Besondern Dank verdient der
Kächter unseres Kurhanses, Herr E. Kürnberg, welcher
in anerkennenswerthester Weise den großen Festsaal
kammt Heizung und Besendtung ohne ieden Entgelt zur
derfigung gestellt hatte. — Auch an Agitationen gegen
wer freilich die Zoppoter Berhältnisse genaner kennt,
wird sich kaum hierüber wurde, daß es einer gewissen
Erfahrung besehrt haben wird, daß es einer gewissen
einander zu unterscheiden.

einander zu unterscheiden. Heine früh verstarb dicht der eine lange Reihe von Jahren hier ansässig gewesene Kausmann Gustav Jacobsen. — Nach dem

in der gestrigen General-Versammlung des "Groschen-Bereins" (eines der wohlthätigsten Bereine Marien-burgs) erstatteten Jahresbericht betrug die Einnahme für das verstossen Jahr 1345 M., dazu 894 M. früherer Bestand in Summa mithin 2239 M.; die Ansgaben de-liesen sich dagegen auf 1249 M. so daß ein Bestand von 990 M. verbleidt. Für das lausende Jahr ist der bis-herige Vorstand des Bereins, mit Frau Kausmann Döring an der Spitse, wiedergewählt worden — Das volnische an der Spite, wiedergewählt worden. — Das polnische Theater "Amatorski" aus Bosen wird am 1. k. M. im Schützenhause in Stuhm eine Borstellung geben und sodann einige andere Städte der Proving zu demselben 3wed bereifen.

Elbing, 28. Jan. Director Schöned hat, wie A. 3." meldet, das Stadttheater auf fernere Jahre gepachtet. Augenblicklich gastirt hier Frau

wei Kahre gepachtet. Augenblicklich gastirt hier Frau Mallinger mit großem Erfolge.

Thorn, 28. Januar. Der Personenzug, welcher über Bromberg Abends um 7 Uhr 1 Minute hier einzutressen, verspätete gestern um fast 1 Stunde. Kurz vor Station Thorn platzte nämlich ein Radreisen der Maschine und hatte dieser Unfall die unsiehlame

der Maldine und hatte dieser Unfall die unliedlame Berzögerung zur Folge. (Th. J.)
Königsberg, 28. Januar. Hr. Lewinsti bringt mährend seines diesmaligen Gastiviels auch "Marfaraf Mübeger" von Felix Dahn zur Aufführung. — Der Fachverein der Schneider hat ein Arbeitsenach weisebureau etablirt, auf welchem unentgeltlich sowohl den Arbeitgebern die von ihnen gewünschten Arbeitsfräfte, wie auch den Gehilfen die Arbeitgeber und dem gestellt werder und den gestellt der Rechten unerder

nachgewiesen werden.

Bromberg, 28. Fannar. Wegen des kurz por Weihnachten auf der Eisenbahnstrecke Inowraciaw-Posen dei Station Amsee vorgekommenen Eisendahnunfalls ist, wie die "D. Pr." erfährt, gegen fünf Versonen die Anklage wegen Gefährdung eines Eisenbahntransports erhoben worden. Der Schaden, welcher dem Eisenbahnfiscus durch diesen Unfall erwächst, soll sich auf eirea 100 000 M belausen.

### Vermischtes.

Berlin, 28. Jan. Bu ber morgen im König sichen Schloffe ftattfindenden Ballfestlich keit sind über 1800 Einladungen ergangen.

\*Ein Kanbmordversuch ist gestern Morgen gegen 6½ Uhr in dem Hause Pallisadenstraße 99, im Grünframkeller verübt worden. Die Adercastischen Chelente hatten sich um 6 Uhr früh mit ihrem Juhrwerk nach dem Gensdarmenmarkt begeben, um Einkäufe sir ihr Geschäft zu machen. Ihr einziges Kind, einen 12 jährigen Knaben, hatten sie in der Wohnung eingeschlossen, schaften zurückgelassen. Bald nach ihrer Entsernung wurde der Knabe durch das Klieren einer Scheibe geweckt und er bemerkte, daß ein fremder Mann vom hinteren Eingange in den Geschäftskeller sich daburch Zugang verschafft hatte, daß er die in der Verbindungskhür besindliche Fenskerscheibe eingedrückt und mit dem im inneren Schloß steckenden Schlüssel sich die Thür geöffnet hatte. Der Unbekannte trat mit brennender Lambe in das noch vollständig sinstere Zimmer, in welchem Thür geöffnet hatte. Der Unbefannte trat mit brennender Lampe in das noch vollständig finstere Zimmer, in welchem der Knabe lag, und fragte ihn, wo seine Minter Seld und Uhren aufbewahrt. Uls der Knabe ihm erwiderte, daß er dies nicht wisse und dem Markt, um Einkänse zu machen, gefahren sind, höchst wahrscheinlich ihr Geld mitgenommen haben, so drohte der Känber mit Todtschlag, wenn der Knabe ihm den Bersted des Geldes und der Pretissen nicht angeben wollte. Bei diesen Worten erhob der Känber einen Hammer, welchen er ans der Tasche hervorgezogen hatte, gegen den Knaben. Dieser sprang aus dem Bett und versuchte zu entslieben, aber der Känder ergriff ihn und hieb mit dem Hammer dem Kinde mehrsach auf den Kopf, und er würde es zweisellos erschlagen haben, Ropf, und er würde es zweisellos erschlagen haben, wenn nicht der Knabe seine Haben, wenn ben Kopf gelegt hätte. Der Knabe hat vier bebeutende löcher im Kopfe und es sind ihm auch mehrere Fingernägel von den Haben lageschlagen worden. Fingernägel von den Dänden abgeschlagen worden. Während er betäubt am Boden lag, erbrach der Känder die Ladenkasse, aus welcher er sich Fünfs und Ein-Pfennigstide im Gesammtbetrage von drei Marf aneignete. Ferner durchwühlte er alle Schränke und nahm ein in einem Behälter gesundenes Bortemounaie mit 300 M in Gold als Beute mit. US der Knade wieder zur Besimnung kam, hatte sich der Känder bereits entsernt. Die Berletungen des Knaden sind keine sir das Leben desselben Besorgniß erregende. Der Thäter wird beschrieben als ein ca. 25 Fahre alter Mensch von schlanker Mittelsigur mit blonden Haaren und gleichfarbigem Schnurrhärtsden, er war anständig aekleidet

schlanker Mittelsigur mit blonden Haaren und gleich-farbigem Schnurrbärtchen, er war anständig gekleidet und trug ein kleines schwarzes Hütchen mit gebogener Krempe und braunen, glatten Ueberzieher. Wien, 28. Januar. Als gestern Abend im Theater an der Wien die Vorstellung eben beginnen sollte, wurde in den Juschamerräumen Brandgeruch wahr-genommen. Es zeigte sich, daß aus der Luftheizung unter dem Parquet Rauch hervordrang. Ein Fener-wehrmann machte die Entbedung, daß unter dem Jus-boden ein Pfosten zu glimmen begonnen hatte. Durch rasch vorgenommene Lösung eines Vrettes konnte er dem Brandberd sofort unmittelbar beikommen und eine kleine Brandherd sofort unmittelbar beikommen und eine kleine Menge Wassers genügte, um das drohende Unheil im Keime zu ersticken. Die sehr zahlreich versammelte Zusichauerschaft hatte der Ausprache des Regisserus, der versicherte, daß keine Gefahr vorliege, und zur Ruhe mahnte, volles Gehör geschenkt und eine musterhafte Besonnenbeit gezeigt. Nachdem in erwähnter Weise dem Ulebel gesteuert war, verlief die Vorstellung ohne die wirdeste Störmar, mindeste Störung,

### Börsen-Depesche der Danziger Zeitung. Rerlin den 99 Jonne

| Bernin, den 25. Santat. |        |             |                 |        |              |  |  |
|-------------------------|--------|-------------|-----------------|--------|--------------|--|--|
|                         | (      | Jrs. v. 28. |                 |        | Ors. v. 28;  |  |  |
| Weizen, gelb            |        |             | II.Orient-Anl   | 65.40  | 65,20        |  |  |
| April-Mai               | 165,00 | 165,70      | 4% rus. Anl. 80 |        | 82,70        |  |  |
| Juni-Juli               | 170.70 | 171,50      | Lombarden       | 242.00 |              |  |  |
| Roggen                  |        |             | Franzosen       | 502.00 |              |  |  |
| April-Mai               | 145.50 | 146.20      | OredActien      | 514.00 |              |  |  |
| Mai-Tuni                | 145.70 |             | DiscComm.       |        | 204,90       |  |  |
| Petroleum pr.           |        |             | Deutsche Bk.    | 159 00 | 150,90       |  |  |
| 200 8                   |        |             | Laurahütte      |        | 100,00       |  |  |
| Januar                  | 23,40  | 23,60       | Oestr. Noten    | 165,70 |              |  |  |
| Rüböl                   | 20,20  | 20,00       | Russ. Noten     |        |              |  |  |
| April-Mai               | 52,40  | 52,50       | Warsch, kurz    | 214,65 | Section 1988 |  |  |
|                         |        |             |                 | 214,40 |              |  |  |
| Mai-Juni                | 52,70  |             | London kurz     | 20,465 | -            |  |  |
| Spiritus loco           | 43,30  | 43,20       | London lang     | 20,305 |              |  |  |
| April-Mai               | 44,80  | 44.70       | Russische 5%    |        |              |  |  |
| 4% Consols              | 103,37 | 103,36      | SW -B. g. A     | 64,70  | 64.70        |  |  |
| 34% westpr.             |        |             | Galizier        | 110,50 |              |  |  |
| Pfandbr.                | 95.75  | 95.70       | Mlawka St-P     | 114,00 | 114,10       |  |  |
| 4% do.                  | 102,50 |             | do. St-A.       |        |              |  |  |
| 5%Rum.GR.               |        |             | Ostpr. Südb.    | 82,80  | 82,90        |  |  |
| Ung. 4% Gldr.           | -      | 81,00       | Stamm-A         | 100.00 | 101 50       |  |  |
| O MA. TA CHUI.          |        |             |                 | 100,80 | 101,50       |  |  |
| Neueste Russen 98,00    |        |             |                 |        |              |  |  |

Fondstörse: Schluss besser. Lendon, 29. Januar. Die Bank von England hat Discont auf 4 % festgesetzt.

Frantsurt a. M., 28. Januar. Effecten = Societät. (Schluß.) Creditactien 257%, Lombarden 119½, Achthere 66%, 4% ungar. Goldrente 80%, Gotthardbahn

argypter 60%, 42 migar. Goldreite 30%, Sotthardbahn 108. Schwach.

Bien, 28. Januar. (Schluß-Courfe.) Defterr. Bapierzente 83,60, 5% öfterr. Bapierrente 98,80, öfterr. Gilberzente 84,15, öfterr. Goldrente 106,30, 6% ungar. Goldstente —, 4% ungar. Goldrente 97,80, 5% Bapierzente 94,00, 1854er Loofe 126,50, 1860er Loofe 138,25, 1864er Loofe 173,25, Creditloofe 176,00, ungar. Prämienzloofe 119,00, Creditactien 303,20, Franzofen 304,00, Lombarden 145,75, Galizier 266,00, Kaschauz D., rberger —, Pardubiger 154,75, Nordwestbahn 172,75, Glbzthalbahn 176,50, Clisabeth-Bahn 237,00, Kronprinz-Kusdolfbahn 185,50, Durz-Bodenbacher —, Böhm. Westbahn—, Nordbahn 2480,00, Unionbant 81,00, Anglo-Austr. 104,50, Wiener Bankverin —, ungar. Creditactien —, Deutsche Bläge 60,35, Londoner Wechsel 123,75, Parifer Wechsel 48,85, Amsterd. Wechsel 102,10, Navoleons 9,77, Outsten 5,76, Marknoten 60,374, Kuss. Panknoten 1,294, Silberconpons 100,00, Tramway 213, Tabaksactien 123,50. Böhmische Bodencredit —.

Liverpool, 28. Januar. Baumwolle. (Schlußsbericht.) Umfatz 8000 Ballen, davon für Speculation und Export 1000 Ballen. Ruhig. Middl. amerikanische April-Mai-Lieferung 6<sup>3</sup>/82, Mai-Juni-Lieferung 6<sup>5</sup>/82, Juni-Juli-Lieferung 6<sup>13</sup>/64 d.

Baris, 28. Jan. (Schlukcourfe.) 3% amortifirbare Kente 81,67½, 3% Kente 79,75, 4½% Unleihe 109,85, Italienische 5% Kente 97,40, Desterreich. Goldvente 38½, 6% ungar. Goldvente —, 4% ungar. Goldvente 80¾, 5% Kussen de 1877 100,00, III. Drientanleihe —, Franzosen 623,75, Lombardische Eisenbahn-Actien 313,75, Lombard. Brioritäten 309,00, Kene Türken 16,10, Türkenloofe 45,62½, Credit mobilier —, Spanier gene 60-3. Regenne ottomane 596,000. Gradit koncier 1318 16,10, Eurremodie 45,0272, Steon mobilier —, Chance neue 60 kg. Banque ottomane 596,00, Credit foncier 1318, Aegypter 335, Suez-Actien 1857, Banque de Varis 732, Banque d'escompte 548, Wechsel auf London 25,31½, Foncier ägyptien —, Tabaksactien —, 5% privileg. Foncier ägyptien —, Ta türk. Obligationen 405,00.

tirk. Obligationen 405,00.
Leith, 28. Januar. Getreidemarkt. Markt flau, alle Artikel niedriger.
London, 28. Januar. Consols 99\frac{1}{6}, 4% preußische Consols 101\frac{1}{2}. 5% italien. Rente 96\frac{1}{6}. Lombarden 12\frac{1}{6}. 3% Lombarden, alte. —. 3% Lombarden neue. —. 5% Russen be 1871 96\frac{1}{6}. 5% Russen be 1872 96\frac{1}{6}. 5% Russen be 1865 7\frac{1}{6}. 5% Kussen be 1865 7\frac{1}{6}. 5% Kussen be 1865 7\frac{1}{6}. 4% sundaren Goldrente 12\frac{1}{6}. 5% Lirken de 1865 7\frac{1}{6}. 4% sundaren Goldrente 68. Desterr. Goldrente 87, 4% ungar. Goldrente 79\frac{1}{6}. Neue Spanier 60\frac{1}{6}. Unist. Aegupter 66\frac{1}{6}. Ottomanbank 13\frac{1}{6}. Suezactien 73\frac{1}{6}. Silber —. Platdiscont 3\frac{1}{6}\frac{1}{6}. Sundaren Getreidemarkt. (Schlußbericht.) Freunde Jusushusen seit letztem Montag: Weizen 47 450, Gerste 20 350, Hafer 11 740 Orts. — Weizen ruhig, nominell, unverändert, angesommenen Ladungen stetig, ruhig, Mehl und Hafer billiger ausgeboten, ohne Käuser, Mais und Gerste stetig.

Mais und Gerste stetig.
Vondon, 28. Januar. An der Küste angeboten
11 Weizenladungen. — Wetter: Milde.
Clasgow, 28. Januar. Robeisen. (Schluß.) Mixed An der Küste angeboten numbres warrants 42 sh.

|                 | AND THE PERSON NAMED IN COLUMN |                  |            |
|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|
|                 | Danziger                       | Börfe.           |            |
| Mmtli           |                                | am 29. Januar    |            |
| Weizen loco ae  | drückt. 701 To1                | nne von 2000 %   |            |
| feinglasig u. n | peiß 127—132#                  | 160—165 M.Br.    |            |
| hochbunt        | 127-1328                       | 160165 M. Br.    |            |
| bellbunt        |                                | 150—160 MBr.     | 114-161    |
| bunt            |                                | 150—160 M.Br.    | M bez.     |
| roth            |                                | 140—158 M.Br.    |            |
| ordinair        |                                | 125—148 MBr.     |            |
| Regulirungs1    | reis 126% bur                  | it lieferbar 146 | Ma 4 4     |
| With Metern     | no hunt 126%                   | We April Mai 1   | 41 ou Dez. |

Mogen loco unverändert, Wr Tonne von 2000 A grobförnig Fr 120A 120A, keingen loco unverändert, Wr Tonne von 2000 A grobförnig Fr 120A 127-128 M, trauf. 118 M, feinförnig Fr 120A trauf. 117-119 M.

Regulirungspreis 120% lieferbar inländischer 128 M. unterpoln. 119 M., tranj. 118 M. Auf Lieferung Hr April-Mai unterpolnischer 121 M. Br., 120½ M. Gd., do. transit 120 M. Br., 119½

Gerste her Tonne von 2000 8 Gerste % Tonne von 2000 8
russische Tonne von 2000 8
russische Tonne von 2000 8
weiße Mittel- trans. 120 M.
Hutter- trans. 114 M.
Kleie % 100 & 3,70 M.
Spiritus % 1000 % Liter loco 41,75 M. Gd.
Wechsel- und Fondscourse. London, 8 Tage,

— genackt, Amsterdam & Tage, — genacht, Auge, — genackt, Amsterdam & Tage, — genacht, A½% Prenkische Consolidirte Staats-Unleihe 103,55 Gb., 3½% Prenkische Staatsschuldicheine 99,40 Gb., 3½% Westveußische Ksandbriese ritterschaftlich 95,50 Gb., 4% Westpreußische Pfandbriese, ritterschaftlich 102,10 Gd. Porsteheramt der Kaufmannschaft.

Danzig, 29. Januar.
Getreidebörse. (F. E. Grohte.) Wetter: Regen.

Weizen loco war am heutigen Markte reichlich zugesführt, aber die Stimmung für diesen Artikel eine sehr flane in Folge der entmuthigend lautenden auswärtigen flane in Folge der entmutng zur diesen Arritet eine sehr flane in Folge der entmuthigend lautenden auswärtigen Depekden, und mußten Verkäufer sich entschließen, 3 M. % Tonne billigere Preise gegen gestern zu nehmen. 509 Tonnen wurden gehandelt, und ist bezahlt für insländischen Sommers 181/2—137/8T 151—155 M., bells bunt 124—127T 152—154 M., hochbunt 129/30, 131T 157 M., für polnischen zum Transit naß 114T 118 M., bunt naß 114/5T 135 M., blauhrisig 124T 133 M., bunt 122—127/8T 130 bis 147 M., bellbunt 120—126T 140—147 M., hochbunt glasig 124—126T 150—154 M., sein hochbunt 128—130T 157—161 M., für russischen zum Transit ordinär frank seucht mit Roggen besetst 11/2T 115 M., Ghirka besetzt frank 120/1—129T 132, 135, 142 M., grauroth 124/5T 135 M., sernage roth 128/9T 142 M., pell bezogen 125T 141 M., glasig 127T 147 M. % Tonne. Termine Transit Wris-Wais 147 M. bez., Mai-Inni 149/2 M. bez., Tuni-Insi 151/2 M. bez., Juli-Ungust 154/2 M. Bez., Tuni-Insi 151/2 M. bez., Juli-Ungust 154/2 M. Bez., Tuni-Insi 151/2 M. bez., Juli-Ungust 154/2 M. Bez., Tuni-Insi 150 Fegus lirungspreis 146 M.

Roggen loco fest. Uniat 100 Tonnen, und ist gesetzt.

lirungspreis 146 M.
Roggen loco fest. Umsay 100 Tonnen, und ist gezahlt %r 120% sür inländischen 127, 128 M., für polnischen 3um Transit 118 M., für russ. 3um Transit 117, 118, 119 M. %r Tonne. Termine April-Mai unterpoln. 121 M. Br., 120½ M. Sd., Transit 120 M. Br., 120½ M. Sd., Transit 120 M. Br., 119½ M. Sd. Regusirungspreis 128 M., unterpoln. 119 M., Transit 118 M. — Serste soco fest und brackte insändische große 109% 139 M., russ. 3um Transit 100/1% 105 M., 103% 109 M., kleine 111, 111/2% 112 M. %r Tonne. — Erbsen soco polnische 3um Transit Mittelzur 120 M., Futter zu 114 M., russ. zum Transit feuchte Futter zu 108 M. %r Tonne verkanst. — Weizenkleie de Tonne verkauft kutter= an 108 loco polnische Mittels zu 4,15, rustische mit Kevers 3,75, mit Kaade besetzt zu 3,70 M. Ir Etr. gefauft. — Spiritus loco 41,75 M. Gd., Ir Februar 41,75 M. bezahlt.

**Echiffs-Lifte. Rensahrwasser.** 28 Januar. — Wind: SSW. Gefegelt: Leda (SD.), Walters, Hull, Getreide, Holz und Güter.

Polz und Guter.
29. Januar. Wind: SW.
Nichts in Sicht.
Thorn, 28. Januar. — Wasserstand: 1,40 Meter.
Wind: SW. — Wetter: bedeckt, Frost, Schneewehen,
Nachm. gelinde, stark windig.

Shiffs = Nadrichten.

Samburg, 27. Januar. Die Dampfer "Buenos Aires" und "Ofga", welche beide bei Blaukenese auf Erund saßen, sind lette Nacht an die Stadt gekommen. Später. Wie aufkommende Lootsen berichten, saß heute früh auf dem Freiburger Steert ein Dampfer an Grund und zeigte drei rothe Laternen; ferner saß bei Brunshausen, rechts zwischen dem Norders und Süderfahrwasser aufkommender Goole-Dampfer "Auchaven"; bei Schulau der abgehender Dampfer "Aheatia." Beide hossen jedoch heute wieder flott zu werden.

Blankenese, 27. Jan. Der Carr-Dampsea "Bolhnesia, von Hamburg nach Newhort bestimmt, welcher bei Finkenwärder festgerathen war, jedoch wieder abkan und weiterging, ist wieder auf Grund gerathen und lichtet.

und lichtet.

Amjterdam, 27. Januar. Bor dem Seeamt in Cardiff wurde dieser Tage über den Verlust des Dampfers "Saphire" verdandelt, welcher bekanntlich auf der Reise von Neworleans mit Bannwolle nach Premen am 14. Dezember v. I. in den Zuidergründen strandete. Das Seeamt sprach auf Grund eingegangener Mitteilungen und nach Verhör verschiedener Zeugen sein Urtheil dahin aus, daß der Unfall der Unvorsichtigkeit des Capitäns zuzuschreiben sei. Dem Capitän wurde für die Daner von 6 Monaten das Schifferpatent entzogen Newhork, 27. Ian. Das Hamburger Dampflehiff "Bolaria", Capt. Schode. ist am 26. d. wohlbehalten angelangt. Dasselbe überbrachte 90 Passagiere und volle Ladung.

## Rerliner Fondsbörse vom 28. Januar.

Berliner Fondsbörse vom 28. Januar.

Die mit der bevorstehenden Ultimo. Regulirung in Verbindung schenden Transactionen nahmen das Interesse der Speculation heute fast zu schließlich in An-pruch. vollzogen ien aber unter der Gunst flüssigen Geldsvandes beicht, zuma: Reportnoven eine weniger pein iche Prü ung der Aurgaben vernahmen, als dies sont wohl der Fall war. Das reguläre Geschäft bewegte sich dagezen wiederum in den engsten Grenzen, da in den Meldungen von den auswärtt en Plätzen beine Anregung zu le halterer Thä igkeit gefunden wurde. Pari hatte im Boutevardverkehr eine Erschaffung erfahren lassen, während Wien in feser Haltung verkehrte, anseb ich auf Grund anhaltender Besterung in der Lage des Zukermarktes. Die Course der mei ten Spielpapiere sesz 'n auf unge ähr ihrem letz en Stand ein, mussten sich aber mässige Abstriche gefähen tassen, weil das anfan-lich sehr re ervirte Anse ot Fetwas mehr hervortrat und demselten gegenü er Deckungsbedürfniss sich nur in ganz bescheidenem Umfange än ser e. Von

Bank Actien traten nur einze'ne ledizlich per Casa gehandelt Tivres durch redere Umsätze und erhöhte Notirungen hervor, während sich für die pecu ativen Devisen geringe Kaufneigung zeigte. Inländische Bahnen lazen in Mecklen urgern Mainzer und Os preu sen auf Realisa ionen ma ter, wzgegen sich ür Marienburger be ber, in deren Notiz zum Ausdruck kommende Meinung kund.ab Au ländi che Bahnen tendenzirten überwie end est, ohne aber zu ebhafterer Beachtung zu gelangen. Men anwerthe unter Einfins des Rück anges de Glasgower Rohei enprei es mat er und wenig beleit. Andere lu triepapiere ruhig und wenig veränder, Fremde Fonds sil und eher chwächer.

| nna wenig verander                     |         | emae       | LOUGA 211 HHR CHOI               | OHIT    |       |
|----------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|---------|-------|
| Heimische An'age - E                   | ffeeten | gut be     | haupte und in revelm             | ässigem | Ven   |
| kehr. Sch u s fester.                  | Pı      | rivat - Di | iscont 31/4 Proc. Gd.            |         |       |
| Deutsche F                             | onda    |            | Thüringer                        | -       | 81/1  |
|                                        |         |            | Tilsit-Insterburg                | -       | 4     |
| Deutsche Reichs-Anl.                   | 4       | 103,80     | Weimar-Gera gar                  | 36,00   |       |
| Konsolidirte Anleihe                   | 41/2    | 103,75     | do. StPr                         | 70,20   | 11/8  |
| do. do.                                | 4       | 103,60     | (†Zinsen v. Staate gar.          | ) Div.  | 1882  |
| Staats-Schuldscheine                   | 31/2    | 99,60      |                                  | 110,25  | 7,01  |
| Ostpreuss.ProvOblig.                   | 4       | 102,20     |                                  | 108,40  | 21/2  |
| Westpreuss. ProvObl.                   | 4       | 102,50     | Gotthardbahn                     | 76,60   | 42/8  |
| andsch. CentrPfdbr.                    | 4       | 102,80     | KronprRudBahn                    | 13,00   | 0 14  |
| ostpreuss. Pfandbriefe                 | 81/2    | 95,90      | Lüttich-Limburg OesterrFranz. St | 502,50  | 62/2  |
| do. do.                                | 91/     | 102,20     | † do. Nordwestbahn               | 286,50  | 43/2  |
| Pommersche Pfandbr.                    | 31/2    | 95,20      | do. Lit B                        | 312,50  | 5     |
| do. do.                                | 41/2    | 101,60     | †ReichenbPardub.                 | 63,80   | 317/5 |
| do. do.                                | 4       | 101 70     | †Russ.Staatsbahnen .             | 131,60  | 74    |
| Posensche neue do.                     |         | 101,70     | Schweiz. Unionb                  | 66,25   | -     |
| Westpreuss. Pfandbr.                   | 31/2    | 95,71      | do. Westb                        | 21,50   | -     |
| do. do.                                | 4       | 102,30     |                                  | 242,75  | _     |
| do. do. do.                            |         | 102,50     |                                  | 219,25  | 10    |
|                                        | 41/2    | 104,00     | Warbonau-Wien                    | 220,201 |       |
| do. do. II. Ser.                       | 4       | 102,49     | Ausländische Pr                  | iomitä  | ta-   |
| do. do. II. Ser.<br>Pomm. Rentenbriefe | 4       | 101,80     |                                  |         | 1167  |
| Posensche do.                          | 4       | 101,80     | Obligation                       | en.     |       |
| Preussische do.                        | 4       | 101,86     | Gotthard-Bahn                    | 5  1    | 01,7  |
| Lienspiente no.                        | -       | 1707,00    | tre t Odent man a                |         | 82 0  |

Ans

Oesterr. I

Ungar. Eis

do.

| 40. 12. 2011                                                                                      | -                                                           |                                                                                           | THE CONTROLL TO THE                                                                                                                                                                                                      | 2022                      | 000 410                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                             |                                                                                           | Obligation                                                                                                                                                                                                               | en.                       |                                                                                                                |
| entenbriefe e do. he de. sländische Goldrente . PapRente . sliber-Rente . oldrente . doPr. I. Em. | 4<br>5<br>4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>5<br>6<br>4<br>5 | 101,80<br>101,86<br>101,86<br>8.50<br>81,50<br>69,40<br>101,00<br>77,60<br>81,60<br>81,50 | Gotthard-Bahn, KaschOderb.gar.s. do. do. Gold-Pr. Kronpr. RudBahn. OesterrFrStaatsb. Oesterr. Nordwestb. do. do. Elbthal. FSüdösterr. B. Lomb. FSüdösterr. B. Oobl. Ungar. Nordostbahn Ungar. do. Gold-Pr. Brest-Grajewo | 5 5 5 4 8 5 5 5 5 5 5 5 5 | 101,75<br>83,00<br>101,90<br>72,80<br>398,75<br>85,00<br>84,75<br>309,75<br>103,80<br>81,75<br>101,50<br>97,10 |
| gl. Anl. 1870<br>. Anl. 1871                                                                      | 5                                                           | 97,80                                                                                     | †Charkow-Azow rtl.<br>†Kursk-Charkow<br>†Kursk-Kiew                                                                                                                                                                      | 5 5 5                     | 101,60<br>100,50<br>103,60                                                                                     |
| Anl. 1872<br>Anl. 1873<br>Anl. 1875<br>Anl. 1877                                                  | 5<br>5<br>4 <sup>1</sup> / <sub>1</sub><br>5                | 97,85<br>97,90<br>91,00<br>99,70                                                          | †Mosko-Rjäsan<br>†Mosko-Smolensk<br>Rybinsk-Bologoye .<br>†Rjäsan-Kozlow                                                                                                                                                 | 5 5 5 5                   | 104,60<br>100 75<br>93,50<br>102,50                                                                            |
| An1 1996                                                                                          | 1                                                           | 89 75                                                                                     | Thjasan-Luziuw                                                                                                                                                                                                           | U                         | 100,00                                                                                                         |

| do. Rente 1883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6           | 109.30 | †Warschau-Teres        | 15     | 100,9   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|--------|---------|
| do. 1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5           | 97,75  | D . T.                 | · . A  |         |
| Russ. II. Orient-Anl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5           | 65,10  | Bank- u. Industr       | 16-A.C | Hen.    |
| do. III. Orient-Anl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5           | 65,50  |                        | Div.   | 188     |
| do. Stiegl. 5. Anl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5           | 65,75  | m -Non Comen Ton       | 180,25 | 51/1    |
| do. do. 6. Anl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5           | 91,40  | Berliner Cassen-Ver.   | 156,50 | 7       |
| RussPol. Schatz-Ob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4           | 91,10  | Berliner Handelsges.   | 88.00  | 52/4    |
| Poln.LiquidatPfd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4           | 58,50  | Berl.Produ.HandB       | 108,25 | 4,8     |
| Amerik, Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41/2        | -      | Bremer Bank            |        | 5       |
| Newyork. Stadt-Anl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7           | -      | Bresl. Discontobank    | 84,00  | 9       |
| do. Gold-Anl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6           | -      | Danziger Privatbank.   | 124,25 |         |
| Italienische Rente .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5           | 98,06  | Darmst. Bank           | 150,00 |         |
| Rumänische Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8           | 109,00 | Deutsche GenssB .      | 134,00 | 71/2    |
| do. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6           | 103,75 | Deutsche Bank          |        | 9       |
| do. v. 1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5           | 99,25  | Deutsche Eff. u. W.    | 121,00 | 61/4    |
| Türk, Anleihe v. 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5           | 8,10   | Deutsche Reichsbank    | 144,00 | 5       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | All Control | 0.00   | Deutsche HypothB.      | 92,10  | 101/1   |
| Hypotheken-Pfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ndbr        | iefe.  | Disconto-Command       | 204,90 | 0       |
| the state of the s |             |        | Gothaer GrunderBk.     | 34,00  |         |
| Pomm. HypPfandbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 106,40 | Hamb. CommerzBk.       | 122,75 |         |
| II. u. IV. Em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5           | 102,50 | Hannöversche Bank.     | 113,50 | 6       |
| II. Em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.2/2       | 100,40 | Königsb.Ver Bank .     | 104 00 | 51/9    |
| III. Em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41/2        | 98,90  | Lübecker CommBk.       | 104,80 | 51/1    |
| Pr. BodCredABk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5           | 111,00 | Magdeb. PrivBk         | 01.50  | 54      |
| Pr. CtrBCred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4           | 100,40 | Meininger Creditbank   | 91,50  | 81/     |
| do. unk. v. 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5           | 102,20 | Norddeutsche Bank .    | 154,25 |         |
| do. do. v. 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41/2        | 102,10 | Oesterr. Credit-Anst . | 10.00  | 88/4    |
| Pr. HypActien-Bk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5           | 109,00 | Pomm. HypActBk.        | 49,00  |         |
| do. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41/2        | 102,00 | Posener ProvBk         | 115,50 | 61/2    |
| do. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4           | 99,00  | Preuss. Boden-Credit.  | 101,80 | 51/9    |
| Stett. NatHypoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5           | 100,00 | Pr. CentrBodCred.      | 127,80 | 83/4    |
| do. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41/2        | 101,70 | Schaffhaus. Bankver.   | 87,25  | 4       |
| Poln. landschaftl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5           | 65,75  | Schles. Bankverein .   | 101,80 | 52/0    |
| Russ. BodCredPfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5           | 94,30  | Süd. BodCreditBk.      | 134,80 | 6       |
| Russ, Central- do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5           | 88,20  |                        |        | -021    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 0.00   | Action don Colonia     | 6650   | 1374-30 |

| . Central- do.                                                                                                                                                                                                                                | 5 | 88,20      | Action der Colonis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6650     | 583/                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Lotterie-Anle PrämAnl. 1867 r. PrämAnleihe mschw. PrAnl Prämien-Pfdbr. burg. 50rd. Loose -Mind. PrScker PrämAnl Loose v. 1864 . Loose v. 1866 . Loose v. 1864 . hourger Loose . PrämAnl. 1855 . Graz.100TLoose . PrämAnl. 1854 . do, von 1866 |   | -          | Actien der Colonia . Leipz.Feuer-Vers Bauverein Passage . Deutsche Bauges A. B. Omnibusges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Div.     | 58<br>29/4<br>18/2<br>91/3<br>93/4<br>4<br>8<br>8<br>1884 |
| ir. Loose                                                                                                                                                                                                                                     | _ | 222.25     | Victoria-Hütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,75    | 0                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                               |   | 3001_30000 | THE TAXABLE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR | 40000000 |                                                           |

| Ungar. Loose          | -          | 222.25 | Victoria-Hutte .    | 11,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101    |
|-----------------------|------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Eisenbahn-Stan        | am- u      | nd     | Wechsel-Co          | urs v. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jan.   |
| Stamm-Priorität       | s-Acti     | ien.   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169,10 |
| Summing I II of the   |            |        | Amsterdam           | 8 Tg. 3<br>2 Mon. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 168,45 |
|                       |            | 1883.  | do                  | 8 Tg. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,46  |
| Aachen-Mastricht      | 60,00      |        | London              | - B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,285 |
| Berlin-Dresden        | 16,75      | 0      | do                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80,75  |
| Berlin-Hamburg        | 426,60     |        | Paris               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80,80  |
| Berlin-Stettin        | -          | 43/4   | Brüssel             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Breslau-SchwFbg       | 116,20     |        | do                  | m amount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80,45  |
| Halle-Sorau-Guben .   | 52,70      |        | Wien                | 8 Tg. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165,35 |
| do. StPr              | 122,25     |        | do                  | 2 Mon. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 164,45 |
| Magdeburg-Halberst.   | 90,75      |        | Petersburg          | 3 Wch. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213,30 |
| Mainz-Ludwigshafen    | 108,25     | 41/8   | do                  | 3 Mon. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211,25 |
| Marienbg-MlawkaSt-A   | 82,90      |        | Warschau            | 8 Tg.   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 214,15 |
| do. do. StPr.         | 114,10     | 5      | NAME OF THE PERSONS | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Nordhausen-Erfurt     | 52,00      | 0      | Sc                  | rten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| do. StPr              | 111,50     | 5      | Di                  | T COM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Oberschles, A. und C. | 271,60     | 101/2  | Dukaten             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,60   |
| do. Lit. B            | _          | 101/2  | Sovereigns          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,39  |
| Ostpreuss. Südbahn    | 101,50     | 55/6   | 20-Francs-St .      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.17  |
| do. St. Pr            | 118,20     | 5      | Imperials per 50    | 00 Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1394   |
| Rechte Oderuferb      | _          | 72/8   | Dollar              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
| do. StPr.             |            | 78/5   | Fremde Bankne       | oten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -      |
| Rheinische            | ROBERT PAR | 61/2   | Franz. Banknot      | en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80,85  |
| Saal-Bahn StA.        | 62,00      |        | Oesterreichische    | Bankn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165,60 |
| do. StP               | 102,80     |        | do. Si              | lbergulden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -      |
| Stargard-Posen        |            |        | Russische Bank      | cnoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 214,35 |
| Deserver v opour      | 1200,00    | 1-12   |                     | The state of the s |        |

Meteorologische Depesche vom 29. Januar. 8 Uhr Morgens. Original-Telegramm der Danziger Zeitung.

Wetter. Wind. Stationen. Mullaghmore .
Abordeen .
Christiansund .
Kopenhagen .
Stockholm .
Haparanda .
Petersburg .
Moskau . heiter SW still SSW still still 742 745 749 752 755 bedeckt neblig bedeckt wolkenlos 3 -4 6 748 sw bedeckt Moskau . SW SSW WSW SW SSW NNW bedeckt 9 11 5 2 740 749 750 748 752 753 755 754 Regen Regen bedeckt Regen bedeckt bedeckt 1) 2) Memel . bedeckt Regen bedeckt bedeckt heiter Regen Regen bedeckt bedeckt SSW SW SSW still still SW SW SW SSW Paris . Münster 758 754 761 760 763 758 755 764 758 Karlsruhe Wiesbaden München Chemnitz Berlin ... Wien . . Triest . .

Nachts vie Regen. 2) Nachts regnerisch. 3) Etwas dunstig, Regen. 4) See mässig tewegt, eichter Nebel. 5) Dunst. Scala für die Windstärke: 1 = leiser Zug, 2 = leicht, 3 = schwach 4 = mässig, 5 = frisch, 6 = stark, 7 = steif, 8 = stürmisch, 9 = Sturm, 10 = starker Sturm, 11 = heftiger Sturm, 12 = Orkan.

Ueberficht der Witterung. In Finnland ift die Temperatur bei fteigendem Barometer und wolkenlosem himmel bis auf Minus 23 Grad herabgegangen, während die frischen Südwest-Binde an der Südseite eines langgestrecken, von Irland bis Moskau reichenden Depressionsgebietes das Thau-wetter über die Weichsel hinaus ostwärts getragen haben. Zwischen Ungarn und Südsrankreich dauert der Frost noch fort. Das Barometer ist seit dem Abend in ganz Westeuropa und in Centralrußland von neuem herab-gegangen. Im süblichen Ost- und Nordseegebiet ist viel gegangen. Im Regen gefallen.

Deutsche Seewarte.

| Januar | Stunde | Barometer-Stand in Millimetern. | Thermometer<br>Celsius, | Wind und Wetter.                                |
|--------|--------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 29     | 8 12   | 753,8<br>752,7                  | 2,3                     | S., flau, bed, trübe.<br>S., flau, bed., Regen. |

7.05 Gd., He Januar 6 95 Gd., He Febr. Alärz 7.00 Gd. — Wetter: Thauwetter. Bremen, 28. Januar (Schlußbericht.) Betrolenm flau. Standard white loco 6,90 bez. u. Br., He Heril 7,05 6,90 bez. u. Br., He März 7.00 Br., He Upril 7,05 Br., Hugust-Dezember 7,55 Br.

Amsterdam, 28. Januar. Getreidemarkt. (Schlatt.) Weizen auf Termine unveränd., In März Lermine geschäftslös.
Roggen loco flau, auf Termine geschäftslös. Roggen loco flau, auf ärz 156, %r Mai 155. — Närz 156, He Mai 155. — Kaps He Frühjahr 321 Fl. - Küböl loco 301/4, He Mai 291/5, He Herbit 301/2. \*\*\* Antwerpen, 28. Fanuar. Betroleummarkt. (Schluß:

Freie religiöse Gemeinde.

Freitag, 30. Januar, 71/2 Uhr Ab., im Saale des Gewerbehaufes: Borstrag des Herrn Prediger Rödfier:

Gestern Abend 74 Uhr entschlief fanft nach langem Leiden meine thenre

Fran, unsere unvergeßliche, heißgeliebte Mutter, Schwiegermutter und Groß-

geb. Dertell, im eben vollendeten 53. Lebensjahre, welches biermit im tiefsten Schmerze

Danzig, den 29. Januar 1885.

Um 27. d. Mt., Nachmittags 4 Uhr, ftarb meine liebe Frau,

unsere gute Mutter, Tante und

Emilie Buggert, geb. Buschau, im 65. Lebensjahre, was hiermit

trauernd anzeigen (9740 Die hinterbliebenen.

Heute Morgen 3½ Uhr starb nach langem Leiben meine ge-liebte Fran, unsere gute Mutter

Dorothea Schwarz,

geb. Baner, im 66. Lebensjahre. Diese traurige Nachricht allen Freunden und Bekannten. Joppot, d. 28. Januar 1885.

Die Sinterbliebenen.

Nachmittags 3 Uhr, in (2719

Am 24. Januar cr., Abends löste der Tod meine liebe

Mutter Johanna Röding, geb.

Stockhausen, in Memel von

Möding, Saupt=Rollamt8=Contr.

Befanntmachung.

anf den 30. Januar cr., Bormittags 9 Uhr, in unserem Geschäftslokale Langen-martt Nr. 43, anberaumt. (9765 Danzig, den 29. Januar 1885. Königl. Amtsgericht X.

Deffentliche

Bersteigerung.

Sonnabend. 31. San.

Borm. 11 Uhr.

Termin

Die Beerdigung findet Conn=

und Großmutter

Zur Erinnerung an Dr. Julius

**Rönigsberg**, 28. Januar. (v. Bortafius u. Grothe.) Weisen Mr 1000 Kilo hochbunter 127\(\vec{a}\) 157,50, 128/9\(\vec{a}\) 160 \( \text{M}\) bez., bunter ruff. 125\(\vec{a}\) 143,50, 144,75, 127\(\vec{a}\) 145,75, 148,25 \( \text{M}\) bez., rother 129\(\vec{a}\) 154,75, 131/2\(\vec{a}\) 156,50 \( \text{M}\) bez. — Roggen \( \text{Mr}\) 1000 Kilo inländischer Ulmer Münsterban-Lotterie, Hauptgewinn baar 75 000 ..., Loose à ... 3,50 bei (9751 Th. Rertling, Gerbergasse 2.

Kieler Sprotten Bücklinge empfiehlt

Die Berlobung ihrer Tochter Selene mit dem Referendarius herrn Arthur hildebrandt in Danzig, be-ehren sich stattjeder besonderen Meldung ergebenst anzuzeigen (9720 Wertheim, im Fannar 1885. W. Vilke u. Fran geb. **Dobimitsty**. F. E. Gossing Roben= v. Cortemaisenassen=Ede 14.

Wette Buten. Kapannen, Sühner große Hasen, mutter, unsere gute Schwester, Schwägerin, Cousine 11. Tante, Frau FranziskaWirthschaft, große geräuch. fette Gänsebrüfte empfiehlt

> Magnus Bradtke. 1 Bartie sehr schöner Maties-Seringe.

> Quad.=Sahnenfäse. per Stück 30 Pfg., empfiehlt (9744

Magnus Bradtke. Geschülte Victoria= und hiefige Erbsen. gut fochend, Magdeburger u. hief. Sauerfohl

empfiehlt E. F. Sontowski.

Hausthor 5. Landwurft,

sowie auch selbst zubereiteten geraucherten Schinken in vorzüglicher Qualität empfiehlt E. F. Sontowski,

Hausthor 5.

Behufs Berklarung der Seeunfälle, welche der von hier nach Londonderry in See gegangene und hierher zurückgekehrte Dampfer "Sophie", Capt. Garbe, erlitten hat, haben wir einen Tarmit Türtische Pflaumen, a 20 3 pro Pjund, f. amerikan. Schnitt= Alepfel,

a 60 & pro Pfund, empfiehlt Adolph Eick, Breitg. 108 Fette Puten und

Kapannen (9753 empfing und empfiehlt Rud. Roemer, Sundegasse Str. 98. Eine Sendung

fr. schöner Spickgänse traf soeben ein n. empfiehlt billigst Rud. Roemer.

sowie feinstes Alle innere und änzere Krant-heiten. Franen-Leiden, Abenma, Seropheln, geheime Krantheiten. **Biehard Sydow**, Sansthor 1, Sprechstunden 9—11, 2—4 Uhr. (9757 empfiehlt

zu haben.

Käucherlachs und Spickaale in bester Qualität, sowie besteate Gänsebrüste und Keulen

mit und ohne Knochen heute frisch aus dem Rauche empfehlen und ver-senden bei billigster Preisberechnung Alexander Heilmann & Co. Scheibenrittergaffe Nr. 9.

Gelegenheitsgedichte

Rondon, 28. Jan. Habannazuder Nr. 12 13 nom., Rüben-Rohander 11% träge.

Remport, 27. Januar. (Schluß = Course.) Wechsel auf Berlin 94%, Wechsel auf London 4,82%, Cable Transsers 4,86%, Wechsel auf Pondon 4,82%, Cable Transsers 4,86%, Wechsel auf Paris 5,25%, 4% sundirte Unleihe von 1877 121%, Erie-Bahn-Uctien 13, New porfer Centralb-Actien 86%, Chicago-North Western Uctien 89%, Lake-Shore-Uctien 60%, Central-Bacisto, Uctien 30%, Northern Bacistic Preferred - Uctien 30%, Northern Bacistic Preferred - Unisoille und Nashville-Uctien 23%, Union Hacistic Uctien 49% Chicago Willm. n. St. Banl-Uctien 72% Keading n. Bhiladelphia-Uctien 15%, Wahald Breferred Uctien 19½, Illinois Central-Bacistic Bonds 110%, Second = Bonds 54, Central = Bacistic = Bonds 110%, Westerned Sold, Central = Bacistic = Bonds 110%, Westerned Sold, Namenoste in Newport 11%, do. in Rew-Orleans 10%, rass. Petroleum 70% Ubel Test in Newport 7½ Gh., do. do. in Bhiladelphia 7¼ Gb., robes Beiroleum in Newport 6½, do. Bipe line Certisticates — D. 69% C. — Mais (New) 52. — Bucker (Fair resining Muscovades) 4,85. — Rassec (fair Rios) 9,30. — Schmalz (Whicor) 7,60, do. Kairbants 7,47, do. Mohe und Brothers 7,50. Spect 7%. Getrelbefracht 4½. Newport, 26. Januar. Weizenverschiffungen der letzten Woche von den atlantischen Hose Gentiments veich —, do. nach Trantreid) —, do. nach anderen Säsen des Koputinents 120A 130, 122B 132,50, 124B 135, 126B 137,50, 128B 140, 130B 141,75 M bez., ruffish 120B 120,50 M bez., yer Januar 131½ M Gd., yer Frühight 131½ M Gd. — Gerste yer 1000 Kilo große 135,50, russ. 97, 100 M bez. — Hafer yer 1000 Kilo loco 128, 132, 134 M bez., yer Januar 132 M Gd., yer Frühight 132 M Gd. — Erbsen yer 1000 Kilo loco 128, 132, 134 M bez., yer Januar 132 M Gd., yer Frühight 132 M Gd. — Erbsen yer 1000 Kilo weiße russ. — Keinsat yer 1000 Kilo 137,75, 141, 142,25 M bez. — Keinsat yer 1000 Kilo Botter russ. 132,55, 138,75, 147,25 M bez. — Keesaat yer 50 Kilo grüne 40 M bez., rothe 25, 35, 41 M bez., weiße 30, 45, 50, 60 M bez. — Thymotheum 17, 20 M bez. — Gpiritus yer 10000 Kito Ver M bez. — Frühight 45 M Br., yer Frühight 45 M Br., yer Januar 43½ M Gd., yer Januar 44½ M Gr., yer Januar 45¼ M Gr., yer Geptbr. 48 M Gr., furze Lieferung 43 M bez. — Die Rotrungen für russisches Getreibe gelten transito. 1207 130, 1227 132,50, 1247 135, 1267 137,50, 1287

Stettin, 28. Jan. Getreidemarkt. Weizen ruhig, soc 152,00—162,00, %r April-Wai 166,50, %r Maisyuni 169,00. — Roggen unveränd., soco 133—138, %r April-Wai 143,50, %r Maisyuni 144,00. — Küböl unveränd., %r Januar 50,20, %r April-Mai 51,50. — Spiritus matt, loco 42,40, %r Januar 42,40, %r April-Wai 44,10, %r Juni-Juli 45,30. — Betroleum

April-Mai 44,10, He Juni-Juli 45,30. — Vetroleum loco 7,90.

Berlin, 28. Januar. Weizen loco 148—175 M., He April-Wai 165½—166¾ M bez., He Mai-Juni 168½ M bez., He Juni-Juli 171½ M bez., He Juli-Nugust — M. bez. Hoggen loco 140—147 M., inländischer 140½ bis 143½ M., hochfeiner inländischer 144½ M ab Bahn bezahlt, He Januar 147¼ M bez., He Juni-Wai 146—146½—146¼ M bez., He Mai-Juni 146¼ bis 146½ M bez., He Juni-Juli 147¼—147¼ M bez., He Juni-Lugust 147¼—147¼ M bez., He Juli-Ungust 147—148 M bez., He Juli-Ungust 148—148 M, bez., He Juli-Ungust 148—148 M, bez., He Juli-Ungust 146—148 M, bez., He Juli-Ungust 147—148 M, bez., He Juli-Ungust 146—148 M, bez., He Juli-Ungust 147—148 M, bez., He Juli-Ungust 146—148 M, bez., He Juli-Ungust 1 pomm., udermärkischer und medlenburger 146—148 M.

ichlesischer und böhmischer 146—148 M, seiner schlessischer mährischer und böhmischer 149—151 M, russischer 141 bis 143 M ab Bahn bes., he April-Mai 144—1434 M bes., he Mai-Juni 144½—144 M bes., he Juni-Juli 145½—145 M bes. — Gerste soco 122—185 M— Mais soco 138—142 M, amerikanischer — M bes., he Mai-Juni 122½—122 M bes., he Juni-Juli 122½—122 M bes., he Juni-Juli 122½ M— Karstossensischer und Febre März 18,25 M, he April-Mai 18,50 M— Trockene Kartosselstärfelstärfe soco 18,00 M, he Junischer Mais 18,25 M, he April-Mai 18,50 M— Trockene Kartosselstärfelstärfe soco 18,00 M, he Junischer Mais 18,25 M— Feuchte Kartosselstärfe he Junischer schlessensischer Möhren schlessensischer Möhren 18,00 M, he Junischer Schlessensischer Meisenschließer Sanlagenscher Meisenschließer he Kartosselstärfelstärfe he Arbsein soch Mes., he Junischer 135—147 M, kochwaare 156 bis 210 M— Weizenmehl Vtr. 00 23,00 bis 21,00 M, Nr. 021,00—19,50 M, Nr. 0 u. 1 19,50—18,50 M— Roggenmehl Vtr. 021,25 bis 20,25 M, Nr. 0 u. 1 20,00 bis 18,75 M, sk. Marken 21½ M, he Januar 19,80 M bez., he Januar Jebr. 19,80 M bez., he Januar Juli 20,05—20,10 M bez., he Januar Juli 20,30 M bez., he Junischer 19,80 M bez., he Junischer 20,05—20,10 M bez., he Junischer 20,05—20,30 M ercl., kansagen 20,05—20,30 M ercl., kansagen 20,05—20,30 M ercl., kansag

Rend. 750 16,00—16,40 M excl.

Berantwortliche Medaction der Zeitung, mit Ausschluß der folgenden besonders bezeichneten Thetle: H. Mödner; für den lokalen und produnglellen Theil, die Handelse und Schifffahrtsnachrichten: i. B.: H. Ködner; für den Inseratentheil: A. B. Katemann. fämmtlich in Dausia.

# Wilhelm-Theater.

Staaten nach Großbritannien 100 000, do. nach Frantzeich —, do. nach anderen Häfen des Continents 22 000, do. von Californien und Oregon nach Großbritannien 96 000, do. nach anderen Häfen des Continents — Orts.

Neinhort, 28. Januar. Wechsel auf London 4,83. Rother Weizen loco 0,91 nom, He Januar —, He Februar 0,91, He März 0,93%. Mehl loco 3,25. Wais 0,52. Fracht 4½ d.

Productenmärkte.

Connabend, den 31. Januar 1885:

## Dritter und letter Grosser Waskenball. Scherzhafte Ueberraschungen.

Der Saal ist prachtvoll decorirt. Die Ballmufik wird von 2 Regiments-Kapellen unter Leitung ihrer

Dirigenten herren D. Necoschewit und Lebmann ausgeführt. Bestellungen für feste Bläte werden schon jest entgegen genommen.

Danzig, Hundegasse 34. ben Alleinverkauf unseres benevier.
Schützenlis'lbieres für Danzig und Edüzenlis'lbieres für Danzig und Edüzenlis'lbieres für Danzig

Mindener Kindl Ton in Gebinden von 25-100 Liter sowie in Flaschen empfiehlt

Restaurant Hotel "Englisches Haus". Mindyner Psidyprebrän

Der Intal-Ausverkanf Hoppenrath'schen Concurslagers

Cigarren, Cigaretten u. Zabaken

zu Taxpreisen

wird fortgesetzt.

1. Damm Nr. 14.

1. Damm Dr. 14.

Stident Regenschirme mit werthb. Stoffen, eleg. Ausstattung dalbert Karan.

Löwenschloß. Schirm=Kubrif. Langagie 35.

## Coniferen-Geist. Kiefernadel-Waldluft. Um Bermechselung bes von mir

erzeugten echten "Coniferengeist" mit einem durch Reclame in Aufnahme gekommenen, gleichnamigem Fabrikat, welches sich außerdem durch starken Kiehnölgeruch auszeichnet, zu vermeisten, bitte ich genau auf meine Firma zu achten, welche sich auf jeder Flasche echten "Coniferen-Geist" verzeichnet befindet. Dazu zwedmäßige

## Rafraidisseurs

(Zerstäubungs-Apparate) in neuen eleganten Formen von 30 an, mit Lufidruck von M. 1,50—12 M. In Danzig allein echt bei

Hermann Lietzau, Apothefe u. Medicinal-Drognen= Holzmarkt Rr. 1.

# Weihenstephan

Königl. Baier. Staatsbrauerei Original-Ausschank bei

F. Koenig, Altes Wiener Café, Gr Wollwebergasse 1.

Roth:, Danner, Schwarz- und Rehmith, Fasanen, Hein Gapannen, Buten, Capannen, Kücken, frische Drosseln, Hafen (anch gespielt) 2c. Nöpergasse Nr. 3. (9736 Bestellungen auf

Probsteier Saatgerste und Saathafer

nimmt entgegen (9764 F. E. Grohte

# pitzwegerich-

Bombon. Bon Apoth. u. Chem. Strubeder, Wien, übertreffen alle Malg- u. Bruftbonbons, beseitigen sofort jeden Suften und Katarrh. Dreifaches Quantum 50 Kfge. In Danzig bei Carl Schnarcken Gebr. Paetzold.

Masten-Carderoben, Dominos, Antten, Larven jeder Urt versendet auch zu billigsten Leihpreisen nach außerhalb

Louis Willdorff, Biegengaffe 5.

Gin Geschäftshaus, beste Lage ber Stadt, mit großen Kellerräumen, zu jedem Geschäft passen, worin seit 20 Jahren ein Waaren-Geschäft mit gutem Erfolg betrieben mird, ist Umstände halber an Selbstkäufer zu verstaufen. Adressen u. Nr. 9756 in der Expedition dieser Zeitung erbeten.

Wegen Verzug will ich mein Haus,

Sundegaffe Rr. 124, welches fich mit 9 % verz., in vorz. Zuft., sehr gäust. Hopoth. 4½ u. 5% bei 3000 Thaler Anzahl. sofort verkausen. Gute Hup. in Zahlung genommen. Meldungen direct in meinem Hause, 2. Etage. von Laszewski.

Ein rentables Restaurant

mittlerer Größe in einer lebhaften Brovinzialstadt wird zu faufen oder zu pachten gesucht. Offerten mit Un-gabe näherer Bedingungen unter Rr. 9707 in der Exp. d. 3tg. erbeten. Gin altes, gut erhaltenes Bruft-

Geschirr, complet, billig zu ver-kaufen Tischlergasse 10. (9752 Zwei Rollwagen

zwei Pferde

mit Geschirr u. Utenfilien find wegen Geschäftsaufgabe zu verfaufen Poggenpfuhl 35

Dom. Buifdan bei Diridan fucht

zum 1. April einen zweiten geb. jung. Wirthschaftsbeamten.

Persönliche Vorstellung erwünscht. Gine durchaus felbstständige, flotte, erste Bugarbeiterin wird bei hohem Gehalt und freier Station gu

engagiren gesucht.

J. Klonower jr., Langgasse 49.

Gin jung. Inspector, militärfrei, sucht per sofort Stellung. Offerten unter Nr. 9722 in der Erredition dieser Zeitung erbeten.

Gin junger Mann, 22 Jahre alt, militärfrei, mit der Eisens, Kurzs und Galanteriewaarens Branche, sowie mit Haußs n. Küchensgeräthen, Glaßs, Porzellans n. Spiels waaren vollständig vertraut, sucht unter bescheid. Ansprüch. 4. 1. April eventl. früber Stellung. Gefl. Off. u. Nr. 9709 in der Exped. dies. Itg. erb.

sine gut empfohlene Rungfer, welche fertig schneidert und frisirt, auch gleichz gern die Hauskrau unterstützt, incht Stellung z. l. April, wenn mögl. auf dem Lande. Adressen unter 9749 an die Erved. dieser Zeitung erbeten. Rangenmartt 25, 3 Treppen, ift ein fein möblirtes Borderzimmer gu

Hundegasse 96 ist zum 1. April 1885 die Saal-Ctage bestehend aus 5 Zimmern, Babeeinrichtung 2c. zu verm. Zu beseh. v. 12 bis 2 Uhr. Näh. Fleischergasse 10.

Mündengasse Ur. Parterre-Bohnung,

4 Zimmer, Rüche, Badeeinrichtung u. completem Zubehör eventl. Pferdestall v. 1. April d. I. zu vermiethen. Besichtigung von 11 Uhr Bor- bis 2 Uhr Nachmittags. (9618 Räheres Wünchengasse S, parterre. H. Prochnow.

Wildtannengasse Nr. 30 ist ein Laden nehst Wohngelegen-beit 3. 1. April zu vermiethen. Näh. Jopengaffe Nr. 34.

# Beiden-Verein.

am 30. d. Mits., Nachmittags 6 Uhr, im fl. Caale des Gewerbehaufes. Tages-Ordnung:

1. Zeitschriften des Bereins; 2. Vor-trag: "Die Aufänge der Aunstthätig= feit in der Menscheit." (Boese); 3. Borlegung von Schülerarbeiten durch Hrn. Klink. Gäste haben Zutritt. **Der Vorstand.** (9763

gez. Boese.

## Sitzung

Westpreussischen Geschichtsvereins Sonnabend, d. 31. Jan., Abends 7 Uhr,

der Aula des städtischen Gymnasiums. Vortrag des Herrn Gymnasiallehrer Behring

"Englands Handels-politik im Mittelalter mit besonderer Rücksicht auf Danzig und den Orden." (9183

## Café Noetzel. Jeden Freitag und Mittwoch:

Concert von der Kapelle des 4. Oftpr. Gren.= Regiments Nr. 5. Anfang 4 Uhr. **Entree frei.** 

33. Winter-Saison-Concert. Direction Wolff.

Freitag, ben 30. Januar 1885: Café Grosse Allee,

Anfang 3½ Uhr. (9710

Entree und Programm frei.

Stadt-Theater.

Freitag: 90. Abonnem.=, 17. Bons= Borstellung. Zum letzten Male: Die große Glode. Lustipiel in 4 Acten von Dr. Oskar Blumenthal. Sonnabend: Bolksthümliche Opern-portfellung zu halben Kreiten: Ceanvorstellung zu halben Preisen: Caar u. Bimmermann. Oper in 3 Acten

von A. Lorting.
Sonntag zwei Borstellungen. Nach-mittags 4 Uhr bei halben Breisen: Die Baise ans Lowood. Schau-spiel in 4 Acten von Ch. Birch-

Pfeisser. Abends 7½ Uhr zum 1. Male: **Der Walzerfönig.** Posse mit Gesang in vier Acten von Mannstädt und Wesler. Musik von Stessens. In Verlin bis jetzt 150 Male en suite aufgeführt.

Wilhelm -Theater. Freitag, den 30. Januar cr.:

Große brillante Vorftellung.

Nenes Personal. Drittes Auftreten ber aus 7 Personent bestehenden Gymnastifer-Truppe

Johannes Becker. Mrs. Leonce & Mad. Lolla. Mr. Baggessen.

Borlettes Auftreten der 4 Biener Kunst- und Schulfechterinnen.

10 10 1/2 11 m Revande-Ledikampf zwischen d. früheren Susaren=Diffizier

Herrn Ernst Mallon und den Kunstfechterinnen Fräulein Marianne Lucca und Fräulein Unna Rordmann.

Es wird höflichst gebeten, daß einige Herren als unparteiische Secundanten und Preisrichter, auf der Bühne, dem Fechtkampf beiwohnen.

Kassenöffnung: Sonntags 5½ Uhr, Anfang 6½ Uhr. Wochentags 6½ Uhr, Anfang 7¼ Uhr. Otto Unger, Uhrmader,

Scharrmachergaffe 9.

Drud u. Berlag v. A. B. Kafemann in Dangig.

## berücksichtigt. Ich habe mich in Danzig als

niedergelassen. Burean und Wohnung befinden sich Poggenpfuhl 1, 1 Treppe. Dobe.

Dr. Kniewel, in Amerika approb. Zahnarzt, Langgasse 64, 1. Etage. Sprechzeit von 10 bis 4 Uhr. Bedürftige nur von 9-10 Uhr

Homoopathie.

Rechtsanwalt

werde ich in meiner Wohnung
131 Baar Hofen, 66 Jaden,
20 Binter = Neberzicher, 17
Kinder-Muzinge
im Wege der Zwangsvollstreckung
öffentlich meistbietend gegen gleich baare
Bezahlung versteigern. (9717
Dirschan, den 28. Januar 1885.
Rünnberg, Gerichtsvollzieher. Sundegaffe Rr. 98. (9754 Neue Zusendung Holländischer Anstern,

Culmbady. Exportbier Ch. Ahlers.

Original=Fäffer von 40 Liter an find

jeder Art fertigt Agnes Dentler, 3. Damm 13.

Wir beehren uns hiermit befannt zu geben, daß wir Herrn Robert Krüger,

gerr **Krüger** unterhält steis ein frisches Lager unseres Bieres und empsehlen wir basselbe zum gest. Bezuge.
München, im Januar 1885.

Brauerei "Zum Münchener Kindl".

Robert Krüger.